

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

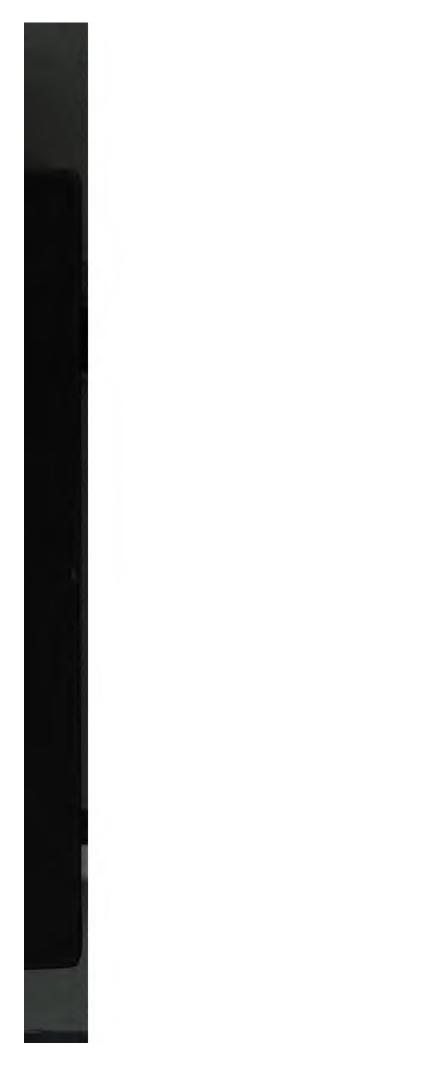





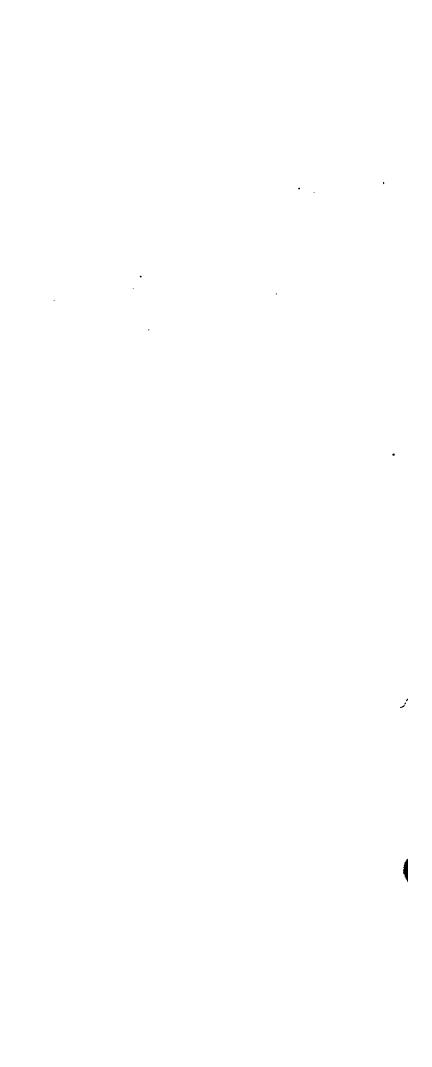

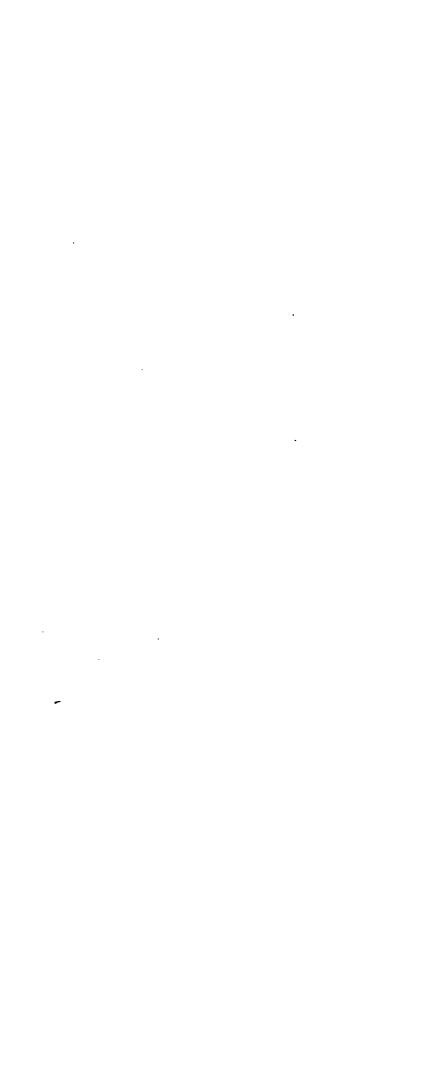



sämmtliche Werke.

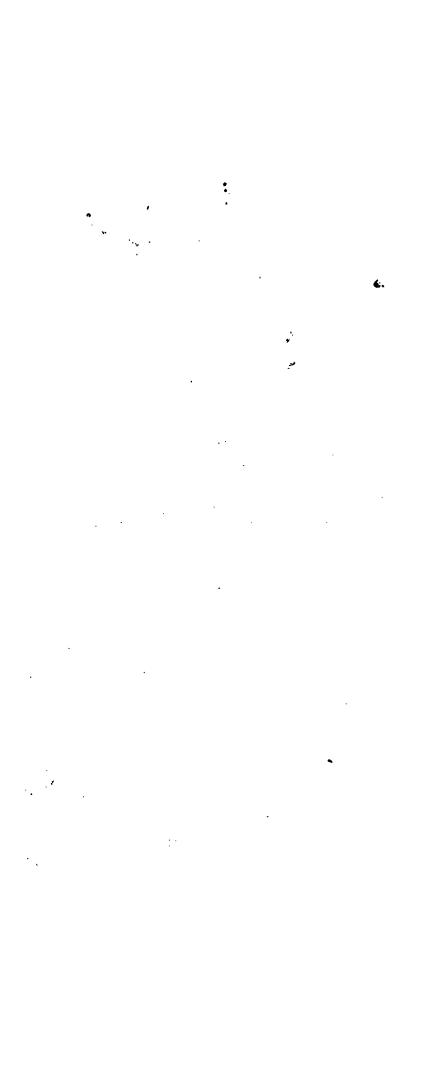

# Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stahlstichen.

Sechster Band.

Stuttgart und Cubingen.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhanblung. 1835.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR. LENOX AND TILDEN YOUNDATIONS

Drud ber Offigin ber 3. G. Cotta'iden Budfanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Wilhelm Tell. Schauspier                           | 1     |
| Die Huldigung der Künfte. Ein tyrisches Spiel      | 175   |
| Macbeth. Eim Trauerspiel von Shakespeare           | 189   |
| Turandot, Pringeffin von China. Ein tragitomifches |       |
| Mairchen nach Gozzi                                | 315   |

..\*

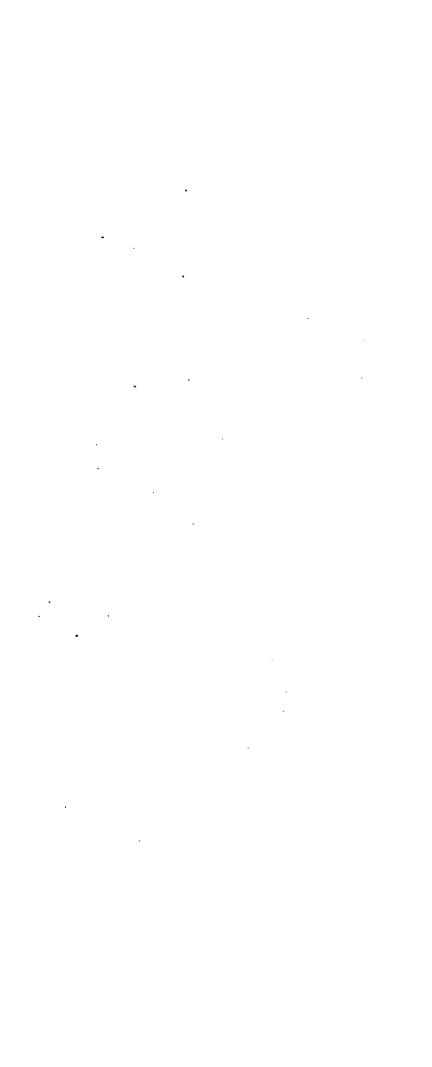

# Wilhelm Tell.

Shauspiel.

Schiller's fammel. Betfe. VI. Bt

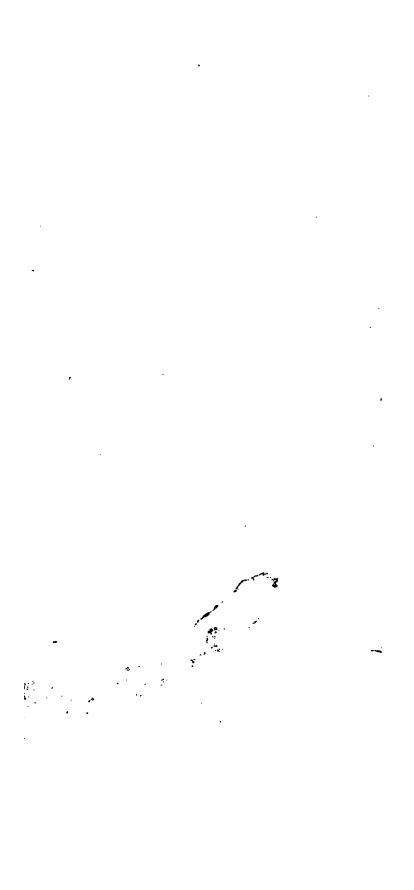

# Perfonett.

herrmann Gefsler, Reichsvogt in Schwys und Uri. Werner, Freiherr von Attinghaufen, Bannerherr. Mirich von Mubens, fein Reffe. Werner Stauffacher , Monrad Hunn, Itel Meding , Sans auf ber Mauer, Landleute aus Somps. Jorg im Sofe, Mirich ber Schmidt, Joft von Weiler , Walther Surft, Wilhelm Cell , Möffelmann, ber Pfarrer. Petermann , ber Sigrift. aus Uri. Auoni, ber Sirt, Werni , ber Jager , Muodi , ber Fifcher , Arnold vom Meldthal, Sonrad Baumgarten , Meier von Sarnen, Struth von Winkelried , aus Unterwalden. Alaus von ber Sine, Burkhart am Bubel,

Arnold von Sema,

Pfeifer von Lugern. Aung von Gerfau.

Jenni, Gifcherenabe. Seppi , Sirtenfnabe.

Gertrud, Stauffachers Gattin.

Bedwig, Tells Gattin, Farfte Tochter. Bertha von Brunek, eine reiche Erbin.

Armgart , Mechthild, Bauerinnen. Elebeth ,

Sildegard , walther, Belle Rnaben.

Sriefshardt , Solbner. Ceuthold ,

Mudolph der Barras, Geflere Stallmeifter. Johannes Parricida , Gergog von Schwaben.

Stufft , ber Murfchas. Der Stier von Mri.

Ein Beichsbote. frohnvogt.

Reifter Steinmet, Gefellen unb Sandlanger.

Deffentliche Ausrufer.

Barmherzige Bruder.

Befelerifche und Canbenbergifche Reiter. Viele Candleute, Manner und Weiber aus ben Balbftatten.

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Sobes Belfenufer bes Biermalbftatterfecs, Sompy gegenaber.

Der See macht eine Bucht in's Land, eine Satte ist unweit bem Ufer, Kischerknabe fahrt sich in einem Kahn. Ueber den See binweg sieht man die granen Matten, Obrfer und Sofe von Schwyg im bellen Sonnenschein liegen. Bur Linken des Zuschauers zeigen sich die Spigen bes haten, mit Wolken umgeben; zur Rechten im fernen Hintergrund sieht man die Eisgebirge. Noch ehe der Borbang aufgeht, hort man den Kuhreiben und das harmonische Geläute der Heerbenglocken, welches sich auch bei erbffneter Scene noch eine Zeitlang fortsett.

Fischerknabe (singt im Rahn).

Melodie des Ruhreihens.

Es lachelt ber See, er labet jum Babe, Der Crabe Chlief ein am granen Gefabe

Der Rnabe Schlief ein am grunen Geftabe, Da bort er ein Rlingen,

Wie Floten fo fuß,

Wie Stimmen ber Engel Im Parabies.

Und wie er erwachet in feliger Luft, Da fpulen die Baffer ihm um die Bruft, Und es ruft aus ben Tiefent Lieb Anabe, bist mein! Ich lode den Schläfer, Ich zieh' ibn berein.

Sirt (fingt auf bem Berge). Bariation bes Rubreibens.

Ihr Matten, lebt wohl! Ihr sonnigen Beiden! Der Senne muß scheiben, Der Sommer ift bin.

Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder, Benn der Rukuk ruft, wenn erwachen die Lieder, Benn mit Blumen die Erde fich kleidet neu,

Benn die Brunnlein fließen im lieblichen Daj.

Ihr Matten, lebt wohl! Ihr fonnigen Beiden!

Der Senne muß scheiben,

Per Sommer ist bin.

Alpenjäger

(erimeint gegenüber auf ber Sobje bes Teifens).

Zweite Bariation.

Es bonnern bie Soben, es gittert ber Steg, Nicht grauet bem Schutzen auf schwindlichem Beg;

Er schreitet verwegen Auf Felbern von Gis;

Da pranget fein Fruhling,, Da grunet fein Reis:

Und unter den Fußen ein nebliges Meer, Erkennt er die Stadte ber Menfchen nicht mehr; Durch ben Rif nur ber Wolfen, Erblickt er bie Welt, Tief unter ben Wassern Das grunende Felb.

(Die Lanbschaft verandert sich, man bort ein bumpfes Rrachen von ben Bergen, Schatten von Bollen laufen über bie Gegenb.)

Ruodi der Sischer tommt aus ber Satte. Werni der Jager fleigt vom Felsen. Auoni der Sirt tommt mit bem Meltsnapf auf ber Schulter; Beppi, sein handbube, folgt ibm.

Ruodi.

Mach hurtig, Jenni. Zieh die Raue ein. 7. Der graue Thalvogt kommt, dumpf brult ber Firn', Der Mythenstein zieht seine Haube an, Und kalt her blast es aus dem Betterloch; Der Sturm, ich mein', wird da senn, eh' wir's benken, Kuoni.

'S kommt Regen, Fahrmann. Mein Schafe fressen Mit Begierbe Gras, und Wächter scharrt die Erbe. Werni.

Die Fische springen, und das Wafferhuhn Laucht unter. Gin Gewitter ift im Anzug. Knoni (jum Buben).

Ruont (jum Buben). Lug', Seppi, ob das Dieh fich nicht verlaufen?

Seppi. Die braune Liefel kenn' ich am Geläut.

So fehlt uns feine mehr, die geht am weitsten. Anobi.

Kuoni.

Ihr habt ein fcbu Gelaute, Deifter Sirt.

Und fcmudes Bieb - Ift's euer eignes, Landsmann? Knoni.

Bin nit fo reich - 's ift meines gnabigen Berrn, Des Attinghaufers, und mir zugezählt.

Anodi.

Anoni.

Bie schon ber Ruh bas Band zu Salfe fteht.

Das weiß fie auch, baß fie ben Reihen führt, Und nahm' ich ihr's, fie borte auf, zu freffen.

Muodi.

Ihr fept nicht flug, ein unvernunft'ges Bieb -Werni.

Ift bald gefagt. Das Thier hat auch Bernunft;

Das miffen wir, die wir die Gemfen jagen!

Die stellen flug, wo fie jur Beibe gebn,

'ne Borbut aus, die spitt bas Dhr und marnet Mit heller Pfeife, wenn der Jager naht.

Anodi (jum hirten).

Treibt ihr jest beim?

Kuoni.

Die Alp ift abgeweidet. Werni.

13

Gludfel'ge Beimtebr, Genn!

Kuoni.

Die wunsch' ich euch.

Bon eurer Sahrt tehrt fich's nicht immer wieder. Ruodi.

Dort fommt ein Mann in voller Saft gelaufen.

3ch tenn' ibn, es ift ber Baumgart von Alzellen.

Konrad Baumgarten (athemios hereinftargenb).

Banmgarten,

Um Gotteswillen, Sahrmann, euren Rahn!

Anodi.

Run, nun, mas gibt's fo eilig?

Baumgarten. Bindet los!

Ihr rettet mich vom Tobe! Gest mich aber!

Kuoni.

Landsmann, was habt ihr?

Werni.

Wer verfolgt euch denn?

Baumgarten (zum Fischer).

Gilt, eilt, fie find mir bicht schon an ben Ferfen!

Des Landvogts Reiter kommen hinter mir; 3ch bin ein Mann bes Cobs, wenn sie mich greifen.

#### Anodi.

Barum verfolgen euch bie Reifigen?

**B**anmgarten.

Erft rettet mich, und bann fieh' ich euch Rebe.

Ihr fept mit Blut beflect, was hat's gegeben? Baumgarten.

Des Raifers Burgvogt, ber auf Rogberg faß -

Der Bolfenschießen? Lagt euch ber verfolgen?

Und fcmudes Bieb - Ift's euer eignes, Landsmann? Knoni.

Bin nit fo reich -'s ift meines gnabigen Berrn, Des Attinghaufers, und mir zugezählt.

**U**nodi.

Bie fcon ber Ruh bas Band zu Salfe fteht. Kusni.

Das weiß fie auch, baß fie ben Reihen fuhrt, Und nahm' ich ihr's, fie borte auf, ju freffen.

**U**nodi.

Ihr fepb nicht flug, ein unvernunft'ges Bieb -Werni.

Ift bald gefagt. Das Thier bat auch Bernunft; Das wiffen wir, die wir die Gemfen jagen!

Die ftellen flug, wo fie jur Beibe gebn, 'ne Borbut aus, bie fpitt bas Dhr und marnet

Mit heller Pfeife, wenn ber Jager naht.

Auodi (jum hirten).

Treibt ibr jest beim?

Kuoni.

Die Alp ift abgeweidet.

Werni.

13

Bludfel'ge Beimtebr, Genn!

Kuoni,

Die wunsch' ich euch.

Bon eurer Fahrt kehrt fich's nicht immer wieder. Ruodi.

Dort tommt ein Mann in voller Saft gelaufen.

Ich tenn' ihn, es ift ber Baumgart von Alzellen.

Konrad Baumgarten (athemios hereinftargenb).

Baumgarten,

Um Gotteswillen, Sahrmann, euren Rabn!

Anodi.

Run, nun, mas gibt's fo eilig?

**Baumgarten.** Bindet los!

Ihr rettet mich bom Tobe! Setzt mich uber!

Kuoni.

Landsmann, was habt ihr?

Werni.

Wer verfolgt euch benn?

Baumgarten (jum Bifcher). Eilt, eilt, fie find mir bicht schon an den Ferfen!

Des Landvogte Reiter tommen hinter mir;

Ich bin ein Mann bes Cobs, wenn fie mich greifen.

Ruodi.

Barum verfolgen euch bie Reifigen?

Baumgarten.

Erft rettet mich, und bann fieh' ich euch Rebe. Werni.

Ihr fept mit Blut beflectt, was hat's gegeben? Baumgarten.

Des Raifers Burgvogt, ber auf Rogberg faß -

Der Wolfenschießen? Lagt euch ber verfolgen?

## Baumgarten.

Der schadet nicht mehr; ich hab' ihn erschlagen.

*j* .

Alle (fahren gurud).

Gott fen euch gnabig! Das habt ihr gethan?

Baumgarten.

Bas jeder freie Mann an meinem Plat! Mein gutes hausrecht hab' ich ausgeubt Um Schander meiner Ehr' und meines Beibes.

Kuoni.

Sat euch ber Burgvogt an der Ehr' geschäbigt?

Baumgarten.

Daß er fein bos Geluften nicht vollbracht, hat Gott und meine gute Art verhutet. Werni.

Ihr habt ihm mit der Art den Ropf zerspalten? Kuoni.

D lagt une Alles horen, ihr habt Zeit, Bis er den Rahn bom Ufer losgebunden.

Banmgarten.

Ich hatte Holz gefällt im Wald, da kommt Mein Beib gelaufen in der Angst des Todes: "Der Burgvogt lieg' in meinem Saus, er hab' Ihr anbefohlen, ihm ein Bad zu ruften. Drauf hab' er Ungebuhrliches von ihr Berlangt, fie fen entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit ber Urt hab' ich ihm's Bad gefegnet. Werni.

Ihr thatet mohl, fein Menfch tann euch drum fchelten.

## Auoni.

Der Batherich! Der hat nun feinen Lohn! Sat's lang verdient um's Bolk von Unterwalben.

# Banmgarten.

Die That ward ruchbar; mir wird nachgefett — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt die Zeit —

(Es fangt an gu Donnern.) Kuoni.

Frifch, Fahrmann - Schaff ben Biebermann binuber !

Unodi. Geht nicht. Gin schweres Ungewitter ift Im Angug. Ihr mußt warten.

# Baumgarten.

Beiliger Gott!

Ich kann nicht warten. Jeder Aufschub todtet —

Anoni (jum Fischer).

Greif an mit Gott! Dem Nachsten muß man belfen: Es fann uns allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Donnern.)

#### Rnodi.

Der Fohn ift los; ihr feht, wie hoch der See geht, 3ch fann nicht fieuern gegen Sturm und Wellen.

Banmgarten (umfaßt feine Anie).

So helf' ench Gott, wie ihr euch mein erbarmet — Werni.

Es geht um's Leben. Sen barmherzig, Fahrmann! Anoni.

'S ift ein hausvater, und hat Weib und Kinder! (Wieberhotte Donnerfchläge.)

#### Anodi.

Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Sab' Weib und Kind baheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wogt und Wirbel zieht, Und alle Waffer aufrührt in der Tiefe.

- Ich wollte gern ben Biebermann erretten;

Doch es ift rein unmbglich, ihr feht felbft. Baumgarten (noch auf ben Anten).

So muß ich fallen in bes Feinbes Sand,

Das nabe Rettungsufer im Gefichte!

- Dort liegt's! Ich tann's erreichen mit ben Augen, hinuberbringen tann ber Stimme Schall,

Da ift ber Rahn, ber mich hinübertruge, Und muß hier liegen, hulflos, und verzagen!

ino mup pier tiegen, putftos, uno ve Knoni.

Seht, wer ba kommt!

Werni. 🌬

Es ift ber Tell aus Barglen.

Tell (mit ber Armbruft).

Tell.

Ber ift der Mann, der hier um Sulfe fleht? Ruoni.

's ist ein Alzeller Mann; er hat sein' Shr' Bertheidigt und den Wolfenschieß erschligen, And Des Konigs Burgvogt, der auf Roßberg saß — Des Landvogts Reiter sind ihm auf den Fersen. Er sleht den Schiffer um die Ueberfahrt. Der fürcht't sich vor dem Sturm und will nicht fahren. Anodi.

Da ift ber Tell, er führt bas Ruber auch;

Der soll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen.
(Bestige Dannerschläge, ber See rauscht aus.)
Ich soll mich in den Hollenrachen sturzen?
Das thate Reiner, der bei Sinnen ist.
Tell.

Der brave Mann denkt an fich felbst zuletzt. Bertrau' auf Gott und rette ben Bebrangten! Unodi.

Bom sichern Port läßt sich's gemächlich rathen! Da ist der Kahn, und dort der See! Versucht's! Tell.

Der See kann fich, ber Landvogt nicht erbarmen. Berfuch' es, Fahrmann!

Birten und Jäger.

Mett' ihn! Rett' ihn! Rett' ihn! Rinodi.

Und war's mein Bruder und mein leiblich Kind, Es kann nicht fenn; 's ist heut Simon und Juda, Da ras't der See und will sein Opfer haben.

Tell.

Mit eitler Rede wird hier nichts geschafft; Die Stunde dringt, dem Mann muß Hulfe werden. Sprich, Fahrmann, willst du fahren? Huodi.

Rein, nicht ich!

Tell.

In Gottes Namen benn! Gib her ben Kahn! Ich will's mit meiner schwachen Kraft versuchen. Kuoni.

Sa, wadrer Tell!

Werni. Das gleicht bem Balbgefellen!

Baumgarten.

Mein Retter fend ihr und mein Engel, Tell!

Tell. Bohl aus des Bogts Gewalt errett' ich euch!

Mus Sturmes Nothen muß ein Undrer helfen. Doch beffer ift's, ihr fallt in Gottes Sand, Als in ber Menschen!

(Bu bem Sirten.)

Landemann, troftet ibr Mein Beib, wenn mir was Menschliches begegnet.

3ch hab' gethan, was ich nicht laffen fonnte. (Er fpringt in ben Rahn.)

Anoni (jum Gifcher).

Ihr fend ein Meifter, Steuermann. Was sich Der Tell getraut, bas konntet ihr nicht magen?

Ruodi.

Bobl beffre Manner thun's bem Tell nicht nach:

Es gibt nicht zwei, wie ber ift, im Gebirge.

Werni (ift auf ben Fels gestiegen).

Er ftoft fcon ab. Gott helf' bir, braver Schwimmer!

Sieh, wie das Schifflein auf den Wellen ichmankt.

Auoni (am Ufer).

Die Blut geht bruber weg - ich feh's nicht mehr.

Doch halt, da ist es wieder! Rråftiglich

Arbeitet fich ber Badre burch die Brandung. Seppi.

Des Landvogte Reiter fommen angesprengt.

## Ruoni.

Beiß Gott, fie find's! Das war Sulf' in ber Roth.

Gin Trupp landenbergifcher Reiter.

Erfter Reiter.

Den Morder gebt heraus, den ihr verborgen! Bweiter.

Des Wegs fam er; umfonft verhehlt ihr ihn. Knoni und Anodi.

Ben meint ihr, Reiter?

Erfter Reiter (entbedt ben Rachen).

Sa, was feb' ich! Teufel!

Werni (oben).

Ift's ber im Nachen, ben ihr sucht? - Reit gu! Wenn ihr frisch beilegt, holt ihr ihn noch ein.

Bweiter. Bermunicht! Er ift entwischt.

Erfter (jum Sirten und Gifcher).

Ihr habt ihm fortgeholfen.

Ihr follt une bugen - Fallt in ihre Beerde!

Die Sutte reißet ein, brennt und Schlagt nieder!

(Gilen fort.)

Seppi (ftarzt nach). D meine Lammer !

Knoni (folgt).

Beh mir! meine Seerbe!

Werni.

Die Buthriche!

**U**uodi (ringt die Hände).

Gerechtigfeit bes Simmels,

Bann wird ber Retter fommen biefem Lande?

(Folgt ihnen.)

# Bweite Scene.

Bu Steinen in Schwyg, eine Linde vor bes Stauffachers haufe an ber Lanbstraße, nachft ber Brace.

Werner Stauffacher , Pfeifer von Lugern.

(tommen im Gefprache).

## Pfeifer.

Ja, ja, herr Stauffacher, wie ich euch fagte, Schwort nicht zu Destreich, wenn ihr's konnt vermeiben. Haltet fest am Reich und wacker, wie bisher! Gott schirme euch bei eurer alten Freiheit!

> (Oradt ihm herzlich die hand und will gehen.) Stauffacher.

Bleibt boch, bis meine Wirthin kommt — Ihr send Mein Gast zu Schwopt, ich in Luzern der eure. **Pseiser**.

Biel Dank! Muß heute Gerfau noch erreichen.
— Was ihr auch Schweres mogt zu leiden haben Bon eurer Bogte Geiz und Uebermuth,
Tragt's in Geduld! Es kann sich andern schnell;
Ein andrer Kaiser kann an's Reich gelangen.
Seyb ihr erst Desterreichs, seyd ihr's auf immer.

(Er geht ab. Stauffacher sett sich kummervoll auf eine Bank unter ber Linde. So findet ihn Gertrud, seine Frau, die sich neben ihn stellt, und ihn eine Zeitlang schweigend betrachtet.) Gertrud.

So ernst, mein Freund? Ich tenne dich nicht mehr. Schon viele Tage seh' ich's schweigend an, Wie finstrer Trubfinn beine Stirne furcht. Auf beinem Herzen druckt ein still Gebresten. Bertrau' es mir; ich bin bein treues Beib, Und meine Salfte fordr' ich beines Grams.

(Stauffacher reicht ihr die hand und schweigt.) Bas kann dein Herz beklemmen, sag' es mir. Gesegnet ist dein Fleiß, dein Glücksstand blüht, Boll sind die Scheunen und der Rinder Schaaren, Der glatten Pferde wohlgenährte Zucht Ist von den Bergen glücklich heimgebracht Zur Winterung in den bequemen Ställen.

— Da steht dein Haus, reich, wie ein Edelsitz; Bon schonem Stammholz ist es neu gezimmert und nach dem Richtmaß ordentlich gesügt; Bon vielen Fenstern glänzt es wohnlich, hell; Mit bunten Wappenschildern ist's bemalt Und weisen Sprüchen, die der Wandersmann Verweilend liest und ihren Sinn bewundert.

Bohl fteht bas haus gezimmert und gefügt, Doch ach — es wankt ber Grund, auf ben wir bauten. Gertrud.

Mein Werner, fage, wie verstehft bu bas? Stauffacher.

Bor dieser Linde saß ich jüngst wie heut, Das schon Bollbrachte freudig überdenkend; Da kam daher von Küßnacht, seiner Burg, Der Bogt mit seinen Reisigen geritten. Bor diesem Hause hielt er wundernd an, Doch ich erhub mich schnell, und unterwürsig, Wie sich's gebührt, trat ich dem Herrn entgegen, Der uns des Kaisers richterliche Macht Borstellt im Lande. Wessen ist das Haus? Fragt' er bosmeinend, denn er wußt' es wohl. Doch schnell besonnen ich entgegn' ihm so: Dies Haus, Herr Bogt, ist meines Herrn des Kaisers, Und eures und mein Lehen — Da versetzt' er: "Ich bin Regent im Land an Kaisers Statt, Und will nicht, daß der Bauer Hauser baue Auf seine eigne Hand, und also frei Hinleb' als ob er Herr war' in dem Lande; Ich werd' mich unterstehn, euch das zu wehren. Dies sagend, ritt er trutiglich von dannen; Ich aber blieb mit kummervoller Seele, Das Wort bedenkend, das der Bose sprach.

Gertrnd.

Mein lieber Berr und Chewirth! Magst bu Ein redlich Mort von beinem Beib vernehmen ? Des edeln Iberge Tochter ruhm' ich mich, Des vielerfahrnen Manns. Wir Schweftern fagen, Die Bolle fpinnend, in den langen Nachten, Benn bei bem Bater fich bes Bolkes Saupter Berfammelten, die Pergamente lafen Der alten Raifer, und bes Landes Bohl Bedachten in vernünftigem Gefprach. Aufmerkend hort' ich ba manch kluges Bort, Mas der Berftand'ge denkt, der Gute munscht, Und still im Bergen hab' ich mir's bewahrt. So hore benn und acht' auf meine Rebe! Denn mas bich prefte, fieh, bas mußt' ich langft. - Dir grout ber Landbogt, mochte gern bir ichaben, Denn du bift ihm ein hinderniß, daß fich

Der Schwoher nicht dem neuen Fürstenhaus Will unterwerfen, sondern treu und fest Beim Reich beharren, wie die würdigen Altvordern es gehalten und gethan. —
Iftenicht so, Werner? Sag' es, wenn ich lage!

Stauffacher.

So ift's, bas ift bes Geflers Groll auf mich.

Gertrud.

Er ist dir neidisch, weil du gludlich wohnst, Ein freier Mann auf beinem eignen Erbe, — Denn er hat keins. Bom Kaiser selbst und Reich Trägst du dies Haus zu Lehn; du darsst es zeigen, So gut der Reichssürst seine Länder zeigt: Denn über dir erkennst du keinen Herrn, Ms nur den Hochsten in der Christenheit — Er ist ein jüngrer Sohn nur seines Hauses; Nichts nennt er sein als seinen Rittermantel; Drum sieht er jedes Biedermannes Glück Mit scheelen Augen gist'ger Nißgunst an. Dir hat er längst den Untergang geschworen — Noch stehst du unversehrt. — Willst du erwarten, Bis er die bose Lust an dir gebüßt? Der kluge Mann baut vor.

Stanffacher.

Was ift zu thun?

Gertrud (tritt naber).

So bore meinen Rath! Du weißt, wie hier 3u Schwytz fich alle Redlichen beklagen Db diefes Landvogts Geis und Batherei.

So zweisse nicht, daß sie dort drüben auch In Unterwalden und im Urner kand Des Dranges müd' sind und des harten Jochs — Denn wie der Geßler hier, so schafft es frech Der Landenberger drüben über'm See — Es kommt kein Fischerkahn zu uns herüber, Der nicht ein neues Unheil und Gewalts Beginnen von den Wögten uns verkündet. Drum that es gut, daß eurer Etliche, Die's redlich meinen, still zu Rathe gingen, Wie man des Drucks sich mücht' erledigen; So acht' ich wohl, Gott würd' euch nicht verlassen, Und der gerechten Sache gnädig sen — Haft du in Uri keinen Gastfreund, sprich, Dem du dein Herz magst redlich offenbaren?

# Stanffacher.

Der wackern Manner fenn' ich viele bort, Und angesehen große Herrenleute, Die mir geheim sind und gar wohl vertraut.

(Er fteht auf.)

Frau, welchen Sturm gefährlicher GebankenWeckst du mir in der stillen Brust! Mein Innerstes
Kehrst du an's Licht des Tages mir entgegen,
Und was ich mir zu denken still verbot,
Du sprichst's mit leichter Junge kecklich aus.

— Hast du auch wohl bedacht, was du mir rathst?
Die wilde Zwietracht und den Klang der Wassen
Russt du in dieses friedgewohnte Thal

Wir wagten es, ein schwaches Volk der Hirten,
In Kampf zu geben mit dem Herrn der Welt?

.

Der gute Schein nur ift's, worauf fie warten, Um loszulaffen auf bies arme Land Die wilben horben ihrer Kriegesmacht, Darin zu schalten mit bes Siegers Rechten, Und unter'm Schein gerechter Zuchtigung Die alten Freiheitsbriefe zu vertilgen. Gertrnd.

Ihr fend auch Manner, miffet eure Urt

Bu fubren, und dem Muthigen hilft Gott! Stauffacher.

D Beib! Ein furchtbar muthend Schredniß ift Der Krieg; Die Beerbe schlägt er und ben hirten. Gertrud.

Ertragen muß man, was der himmel fendet; Unbilliges erträgt fein ebles herz. Stauffacher.

Dies Haus erfreut dich, was wir neu erbauten; Der Krieg, der ungeheure, brennt es nieder. Gertrud.

Bagt' ich mein herz an zeitlich Gut gefeffelt, Den Brand murf' ich hinein mit eigner hand. Stauffacher.

Du glaubst an Menschlichkeit! Es schont ber Krieg Auch nicht bas garte Kindlein in' ber Wiege. Gertrud.

Die Unschuld hat im himmel einen Freund!
— Sieh vormarts, Werner, und nicht hinter bich!
Stauffacher.

Bir Manner konnen tapfer fechtend sterben; Belch Schickfal aber wird bas eure fenn?

#### Gertrnb.

Die lette Babl fteht auch bem Schwächsten offen : Ein Sprung von biefer Brude macht mich frei.

Stanffacher (ftarzt in ihre Arme).

Ber folch ein Berg an feinen Bufen brudt, Der tann fur Berb und hof mit Freuden fechten, Und feines Ronigs Deermacht furchtet er -Nach Uri fahr' ich ftehnden Außes gleich. Dort lebt ein Gaftfreund mir, herr Malther Rarft. Der über diese Zeiten benkt, wie ich. Much find' ich bort ben ebeln Bannerherrn Bon Attinghaus - obgleich von bobem Stamm. Liebt er bas Bolf und ehrt die alten Sitten. Mit ihnen Beiben pfleg' ich Rathe, wie man Der Landesfeinde muthig fich erwehrt -Leb mobl - und weil ich fern bin, fubre bu Mit klugem Sinn bas Regiment bes hauses -Dem Pilger, ber jum Gotteshaufe mallt, Dem frommen Dond, ber fur fein Rlofter fammelt, Gib reichlich und entlaß ihn wohl gepflegt. Stauffachere Saus verbirgt fich nicht. Zu außerft Um offnen Heerweg steht's, ein wirthlich Dach Fur alle Banbrer, die bes Beges fahren. '

(Indem fie nach dem hintergrund abgeben, tritt Bilbelm Aell mit Baumgarten vorn auf die Scene.)

Tell (zu Baumgarten).

Ihr habt jett meiner weiter nicht vonnothen. Bu jenem Saufe gebet ein; dort wohnt

Der Stauffacher, ein Bater ber Bebrangten.
— Doch sieb, ba ist er selber — Folgt mir, kommt!
(Geben auf ihn ju; bie Scene verwandelt sich.)

## Dritte Scene.

Deffentlicher Plas bei Altborf.

Auf einer Anbhe im hintergrunde fieht man eine Befte bauen, welche schon so weit gedieben, daß sich die Form bes Ganzen barftellt. Die bintere Seite ist fertig, an der vordern wird eben gebant, das Gerufte steht noch, an welchem die Werkleute auf und nieder stelgen; auf dem bochsten Dach hangt ber Schieferbeder —
Alles ist in Bewegung und Arbeit

frohnvogt. Meifter Steinmetz. Gefellen und Sandlanger.

# **≸**rohnvogt

(mit bem Stabe, treibt bie Arbeiter).

Nicht lang gefeiert, frisch! Die Mauersteine Berbei! ben Kalf, ben Mortel zugefahren, Benn ber herr Landvogt kommt, baß er das Werk Gewachsen sieht! — Das schlendert wie die Schnecken!

(Bu zwei hanblangern, welche tragen.)

Heißt das geladen? Gleich das Doppelte! Bie die Tagdiebe ihre Pflicht bestehlen! Erfter Gefell.

Das ift boch bart, baß wir bie Steine felbst 3u unserm Zwing und Rerter sollen fahren! 3 Frohnvogt.

Bas murret ihr? Das ift ein schlechtes Bolf,

Bu nichts anstellig, als bas Bieh zu melken, Und faul herum zu schlendern auf den Bergen. Alter Mann (rubt aus).

Ich fann nicht mehr.

٠.

gi megr.

Frohnvogt (spattert ihn). Frisch, Alter, an die Arbeit! Erster Gesell.

Habt ihr benn gar kein Eingeweid', baß ihr Den Greis, ber kaum fich felber schleppen kann, Zum harten Frohndienst treibt?

Meifter Steinmet und Befellen.

's ift himmelfchreiend! Frohnvogt.

Sorgt ihr fur euch; ich thu', was meines Amts.

Bweiter Gesell.

Frohnvogt, wie wird die Befte benn fich nennen, Die wir ba bau'n?

Frohnvogt.

3ming Uri foll fie heißen!

Denn unter Diefes Joch wird man euch beugen, Gefellen,

3wing Uri!

Frohnvogt.

Run, mas gibt's dabei ju lachen? Bweiter Gefell.

Mit diefem Saustein wollt ihr Uri zwingen? Erfter Gefell.

Lag febn, wie viel man folcher Maulwurfshaufen Muß uber 'nander feten, bis ein Berg Draus wird, wie ber geringste nur in Uri!

(Frohnvogt geht nach bem hintergrund.)

Meifter Steinmet. Den hammer werf' ich in den tiefsten

Den hammer werf' ich in den tiefften See, Der mir gebient bei diefem Fluchgebaude!

Tell und Stauffacher tommen.

Stauffacher.

D batt' ich nie gelebt, um das zu schauen! Tell.

hier ift nicht gut fenn. Lagt uns weiter gebn. Stauffacher.

Bin ich zu Uri in ber Freiheit Land? Meifter Steinmeb.

D herr, wenn ihr die Keller erst gefehn Unter ben Thurmen! Ja, wer die bewohnt, Der wird ben hahn nicht furder kraben boren. Stauffacher.

D Gott!

ţ

Steinmet.

Seht diese Flanken, diese Strebepfeiler, Die stehn, wie fur die Ewigkeit gebaut!

Tell.

Bas Sande bauten, konnen Sande fturgen.

(Nach ben Bergen zeigenb.)

Das haus ber Freiheit hat uns Gott gegrundet.
(Man bort eine Arommet, es tommen Leute, die einen hut auf einer Stange tragen, ein Ausrufer folgt ihnen, Weis ber und Kinder bringen tumultuarisch nach)

Erfter Befell.

Bas will die Trommel? Gebet Acht!

#### Meifter Steinmeb.

Was für

Ein Faftnachteaufzug und mas foll ber hut?

Ausrufer.

In bes Raifers Damen! Soret!

Befellen.

Still boch! Boret!

Ansrnfer.

Ihr febet biefen hut, Manner von Uri!

Aufrichten wird man ihn auf hoher Saule,

Mitten in Altdorf, an dem bochften Ort,

Und biefes ift bes Landvogte Bill' und Meinung:

Dem hut foll gleiche Chre, wie ihm felbft, geschehn.

Man foll ihn mit gebognem Knie und mit

Entblogtem Saupt verehren — Daran will

Der Konig die Gehorfamen erkennen.

Berfallen ift mit feinem Leib und Gut Dem Ronige, wer bas Gebot verachtet.

(Das Boll lacht laut auf, bie Arommel wird gerabrt, fie

geben voraber.)

Erfter Gefell.

Welch neues Unerhörtes hat der Bogt Sich ausgesonnen! Wir 'nen Hut verehren!

Sagt! hat man je vernommen von dergleichen ?

Meifter Steinmes.

Wir unfre Knice beugen einem hut!

Treibt er fein Spiel mit ernfthaft mard'gen Leuten?

Erfter Befell.

Bar's noch die kaiferliche Kron'! Go ift's

Der hut von Desterreich; ich fah ihn hangen Ueber bem Thron, wo man bie Leben gibt! Meister Steinmeb.

Der Sut von Defterreich! Gebt Acht, es ift Ein Fallftrid, uns an Deftreich zu verrathen! Gefellen.

Rein Chrenmann wird fich ber Schmach bequemen. Meifter Steinmes.

Rommt, last und mit ben Andern Abred' nehmen. (Sie geben nach ber Liefe.)

Cell (jum Stauffacher). Ihr wiffet nun Bescheid. Lebt wohl, herr Werner!

Stanffacher.

Bo wollt ihr bin! O eilt nicht so von dannen.
Cell.
Rein Haus entbehrt bes Baters. Lebet wohl!

Stauffacher.

Mir ift das herz so voll, mit euch zu reden. Cell.

Das ichwere Berg wird nicht burch Borte leicht. Stanffacher.

Stanffacher. Doch konnten Worte und zu Thaten führen.

Die einz'ge That ist jetzt Gebuld und Schweigen. Stauffacher.

Œell.

Soll man ertragen, was unleidlich ift?

Die schnellen herrscher find's, die turz regieren.
- Wenn sich ber Fohn erhebt aus feinen Schlunden, Lbicht man die Feuer aus, die Schiffe suchen

Eilends ben Safen, und ber macht'ge Geift Geht ohne Schaben spurlos über bie Erbe. Ein Jeder lebe still bei sich babeim; Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden. Stauffacher.

Meint ibr?

#### Eel.

Die Schlange sticht nicht ungereigt. Sie werden endlich boch von felbst ermuden, Wenn sie die Lande ruhig bleiben sehn. Stanffacher.

Wir konnten viel, wenn wir zusammen ftunben. Cell.

Beim Schiffbruch hilft ber Einzelne fich leichter. Stanffacher.

So kalt verlaßt ihr die gemeine Sache? Tell.

Ein Jeber gablt nur ficher auf fich felbft. Stauffacher.

Berbunden werden auch bie Schwachen machtig. Cell.

Der Starte ift am machtigsten allein. Stauffacher.

So kann bas Baterland auf euch nicht zählen, Wenn es verzweiflungsvoll zur Nothwehr greift? Tell (gibt ibm bie Sanb).

Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund, Und sollte seinen Freunden sich entziehen? Doch was ihr thut, last mich aus eurem Rath! Ich kann nicht lange prufen ober mablen; Beburft ihr meiner zu bestimmter That, Dann ruft den Tell! Es foll an mir nicht fehlen.

(Geben ab zu verschiebenen Seiten. Ein ploglicher Auflauf entfteht um bas Gerufte.)

Meifter Steinmeh (eilt bin).

Bas gibt's?

Erfter Gefell (fommt vor, rufenb).

Der Schieferbeder ift vom Dach gefturgt.

Bertha (ftargt berein). Gefolge. Bertha.

Ift er zerschmettert? Rettet, rettet, helft -Benn Sulfe moglich, rettet, hier ift Gold -(Wirft ihr Gefchmeibe unter bas Bolt.) Meifter.

Mit eurem Gold - Alles ift euch feil Um Gold; wenn ihr ben Bater von ben Kindern Beriffen und den Mann von feinem Beibe, Und Jammer habt gebracht über die Belt, Denkt ihr's mit Golbe zu verguten - Geht! Bir waren frobe Menschen, eb' ibr famt; Mit euch ift die Bergweiflung eingezogen.

**B**ertha (zu bem Frohnvogt, ber gurudfommt.)

Lebt er?

(Frohnvogt gibt ein Beichen bes Gegentheils.) D ungludfel'ges Schloß, mit Fluchen Erbaut, und Flache werden dich bewohnen!

(Geht ab.)

### Vierte Scene.

Walther Farft Bobnung. Walther Surst und Arnold vom Melchthal treten sugleich ein von verschiedenen Seiten.

Meldythal.

herr Walther Furft -

**W**alther *F*ürst.

Wenn man uns überraschte! Bleibt, wo ihr fend. Wir find umringt von Spahern. Melchthal.

Bringt ihr mir nichts von Unterwalden? Richts Bon meinem Bater? Nicht ertrag' ich's länger, Als ein Gefang'ner mußig hier zu liegen. Was hab' ich denn so Strässliches gethan, Um mich gleich einem Morder zu verbergen? Dem frechen Buben, der die Ochsen mir, Das treffliche Gespann, vor meinen Augen Weg wollte treiben auf des Bogts Geheiß, Hab' ich den Finger mit dem Stab gebrochen.

Walther Sürft.
Ihr send zu rasch. Der Bube war des Bogts;
Bon eurer Obrigkeit war er gesendet.
Ihr wart in Straf' gefallen, mußtet euch,
Wie schwer sie war, der Buße schweigend fügen.
Melchthal.

Ertragen follt' ich die leichtfert'ge Rede Des Unverschämten: "Wenn der Bauer Brod Wollt' effen, mog' er selbst am Pfluge ziehn!" In die Seele schnitt mir's, als der Bub die Ochsen, Die schonen Thiere, von dem Pfluge spannte; Dumpf brullten fie, als hatten fie Gefühl Der Ungebuhr, und stießen mit den Hornern; Da übernahm mich der gerechte Jorn, Und meiner selbst nicht Herr, schlug ich den Boten. Walther Fürft.

D kaum bezwingen wir das eigne Herz; Wie foll die rasche Jugend sich bezähmen! Melchthal.

Mich jammert nur der Vater — Er bedarf So fehr der Pflege, und sein Sohn ist fern. Der Vogt ist ihm gehässig, weil er stets Für Recht und Freiheit redlich hat gestritten. Drum werden sie den alten Mann bedrängen, Und Niemand ist, der ihn vor Unglimpf schütze. — Werde mit mir, was will, ich muß hinüber. Walther Kürst.

Erwartet nur und faßt euch in Gebuld, Bis Nachricht uns herüber kommt vom Walbe. — Ich hore klopfen, geht — Vielleicht ein Bote Bom Landvogt — Geht hinein — Ihr seyd in Uri Nicht sicher vor des Landenbergers Arm; Denn die Tyrannen reichen sich die Hande. Melchthal.

Sie lehren uns, mas mir thun follten. Walther fürft.

Gebt!

Ich ruf' euch wieber, wenn's bier ficher ift. (Meldithal gebt binein.)

Der Ungludfelige, ich barf ihm nicht

Gestehen, was mir Bbses schwant — Wer Kopft?
So oft die Thure rauscht, erwart' ich Unglud.
Berrath und Argwohn lauscht in allen Eden;
Bis in das Innerste der Häuser dringen
Die Boten der Gewalt; bald that' es Noth,
Wir hatten Schloß und Riegel an den Thuren.
(Er bsinet und tritt erstaunt zurad, da Werner Stauffacher bereintritt.)

Was seh' ich? Ihr, herr Werner! Nun, bei Gott! Ein werther, theurer Gast — Kein besserrer Mann Ist über diese Schwelle noch gegangen. Seyd hoch willsommen unter meinem Dach! Was führt euch her? Was sucht ihr hier in Uri? Staussacher (ihm die Land reichend).

Die alten Zeiten und die alte Schweiz.

Die bringt ihr mit euch — Sieh, mir wird so wohl, Warm geht das Herz mir auf bei eurem Anblick.

— Setzt euch, Herr Werner — Wie verließet ihr Frau Gertrud, eure angenehme Wirthin,
Des weisen Ibergs hochverständige Tochter?
Bon allen Wandrern aus dem deutschen Land,
Die über Weinrads Zell nach Welschland fahren,
Rühmt jeder euer gastlich Haus — Doch sagt,
Kommt ihr so eben frisch von Fluelen her,
Und habt euch nirgend sonst noch umgesehn,
Eh' ihr den Fuß gesetzt auf diese Schwelle?

Stauffacher (sept fich).

Bohl ein erftaunlich neues Bert bab' ich Bereiten feben, bas mich nicht erfreute.

... Walther fürft.

D Freund, ba habt ihr's gleich mit Einem Blicke! Stauffacher.

Ein folches ift in Uri nie gewefen -Seit Menschenbenken war kein Twinghof bier,

Und fest mar teine Wohnung, als bas Grab.

Malther Fürft. Ein Grab ber Freiheit ift's! Ihr nennt's mit Ramen.

Stauffacher. herr Balther Farft, ich will euch nicht verhalten:

Richt eine muß'ge Reugier fuhrt mich ber;

Mich bruden schwere Sorgen - Drangsal hab' ich Bu Saus verlaffen, Drangfal find' ich bier.

Denn gang unleidlich ift's, was wir erdulben, Und diefes Dranges ift tein Biel ju febn.

Frei war ber Schweizer von Uraltere ber;

Bir find's gewohnt, daß man une gut begegnet.

Gin Solches war im Lanbe nie erlebt,

So lang ein hirte trieb auf diefen Bergen. Walther fürft.

Ja, es ift ohne Beispiel, wie sie's treiben! Much unfer ebler Berr von Attinghaufen,

Der noch die alten Zeiten hat gefehn,

Meint felber, es-fen nicht mehr zu ertragen.

1.0 Stauffacher. Auch brüben unter'm Wald geht Schweres vor,

. Und blutig wird's gebuft - Der Bolfenschießen, Des Raifers Bogt, ber auf bem Rogberg hauste,

Beluften trug er nach berbot'ner Frucht;

Baumgartens Beib, ber haushalt ju Mgellen, Ediller's fammil. Berte. VI. 281.

Bollt' er zu frecher Ungebahr mitsbrauchen, Und mit ber Urt bet ibn ber Mann erfchlagen.

D die Gerichte Gottes find gerecht!

- Baumgarten, fagt ihr? ein befcheibner Dann!

Er ift gerettet boch und mohl gehorgen?

Guer Gibam bat ibn aber'n See geflachtet;

Bei mir zu Steinen halt' ich ihn verborgen - Roch Greulichers hat mir berfelbe Mann

Berichtet, mas zu Sarnen ist geschehn.

Das Gerg muß jedem Biedermanne bluten. Walther fürft (aufmersfam).

Sagt au, was ist's?

Stauffacher.

Im Melchthal, da wo man

Sim Welchthal, da wo man Eintritt bei Kerns, wohnt ein gerechter Mann,

Sie nennen ihn ben Beinrich won ber Salben, Und feine Stimm' gilt mas in ber Gemeinbe.

**W**alther **Jürft.** Wer kennt ihn nicht! Was ist's mit ihm? Bollendet!

Wer tennt ibn nicht! 2000 ift's mir ihm's Bonencer! Stauffacher. Der Landenberger:buste seinen Sohn

Um fleinen Fehlers willen, ließ die Ochsen, Das beste Paar, ihm aus bem Pfluge spannen; Da schlug ber Rnab ben Ruecht und wurde fluchtig.

Walther Sutft (in boonter Spannung). Der Bater aber - Sagt, wie fieht's um ben?

Den Bater laft ber Landenberger forbern,

Stauffacher.

Bur Stelle Schaffen foll er ihm ben Sohn, Und ba ber alte Mann mit Mabrheit schwort, Er habe von dem Fluchtling feine Runde, Da lagt ber Bogt bie Folterfnechte fommen -Walther Surft

(fpringt auf und will ibn auf die andere Seite fahren). D ftill, nichts mehr!

Stauffacher (mit steigenbem Ton).

"Ift mir der Gobn entgangen,

So hab' ich bich!" - lagt ihn zu Boden werfen, Den fpitg'gen Stahl ihm in die Augen bohren -Walther fürft.

Barmherz'ger himmel!

Meldthal (ftargt beraus).

In die Augen, fagt ihr?

Stauffacher

(erstaunt zu Walther Fürft).

Ber ift ber Jungling?

Melchthal Gast ibn mit trampfbafter heftigfeit).

In Die Mugen? Rebet!

Walther Fürft.

D der Bejammernemurbige!

Stauffacher. Wer ift's?

4Da Balther Farft ihm ein Beichen gibt.)

Der Cohn ift's? Allgerechter Gott!

Melchthal.

Und ich

Duß ferne fenn! - In feine beiden Augen?

#### Walther fürft.

Bezwinget euch! Ertragt es, wie ein Mann! Melchthal.

Um meiner Schuld, um meines Frevels willen!
— Blind also! Wirklich blind, und ganz geblendet?
Staussacher.

Ich sagt's. Der Quell bes Seb'ns ift ausgefloffen; Das Licht ber Sonne schaut er niemals wieder.

## Walther Surft.

Schont feines Schmerzes!

# Meldthal.

(Er brudt bie hand vor bie Augen, und ichweigt einige Des mente; bann wendet er fich von bem Einen ju bem Anbern, und fpricht mit fanfter, von Thranen erftidter Stimme.)

Niemals! Niemals wieber!

D eine eble Himmelsgabe ist Das Licht des Auges — Alle Wesen leben Vom Lichte, jedes glückliche Geschopf — Die Pflanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte. Und er muß sigen, sühlend, in der Nacht, Im ewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr Der Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz, Die rothen Firnen kann er nicht mehr schwelz, Die rothen firnen kann er nicht mehr schwelz, Das ist ein Unglück — doch leben und nicht seben, Das ift ein Unglück — Warum seht ihr mich So jammernd an? Ich hab' zwei frische Ungen, Und kann dem blinden Bater keines geben, Nicht einen Schimmer von dem Meer des Lichts, Das glanzvoll, blendend, mir in's Auge dringt.

#### Stanffacher.

Ach, ich muß euren Jammer noch vergrößern, Statt ihn zu heilen — Er bedarf noch mehr! Denn Alles hat der Landvogt ihm geraubt; Richts hat er ihm gelassen als den Stab, Um nacht und blind von Thur zu Thur zu wandern. Melchthal.

Nichts als ben Stab bem augenlosen Greis! Alles geraubt, und auch bas Licht ber Sonne, Des Mermften allgemeines Gut - Jett rebe Mir Reiner mehr bon Bleiben, bon Berbergen! Bas fur ein feiger Elender bin ich, Dag ich auf meine Sicherheit gebacht, Und nicht auf beine! - Dein geliebtes haupt Ms Pfand gelaffen in bes Buthriche Sanden! Feigherz'ge Borficht, fabre bin - Muf nichts Mls blutige Bergeltung will ich benten. hinuber will ich - Reiner foll mich halten -Des Baters Muge von bem Landvogt forbern -Mus allen feinen Reifigen beraus Bill ich ihn finden - Nichts liegt mir am Leben, Benn ich ben beißen ungeheuern Schmerz In feinem Lebensblute fuble. (Er will gehen.)

Walther Fürft. Bleibt

Bas tonnt ihr gegen ihn? Er figt zu Sarnen Auf feiner hoben herrenburg und fpottet Ohnmacht'gen Jorns in feiner fichern Befte. Melchthal.

Und wohnt' er broben auf bem Gispallaft

Des Schrechorns oder bober, wo die Jungfrau Seit Ewigkeit verschleiert fitt — ich mache Mir Bahn zu ihm; mit zwanzig Jünglingen, Gesinnt wie ich, zerbrech ich seine Beste.
Und wenn mir Niemand folgt, und wenn ihr Me Für eure Hütten bang und eure Heerden, Euch dem Tyrannenjoche beugt — die Hirten Will ich zusammenrusen im Gebirg, Dort unter'm freien himmelsdache, wo Der Sinn noch frisch ist und das herz gesund, Das ungeheuer Gräßliche erzählen.

Staussacher (zu Waltber Kark).

Stauffacher (3u Matther Vars.). Es ist auf seinem Gipfel — Wollen wir Erwarten, bis bas Meußerste — Melchthal.

Beich Meußerfics

Ist noch zu fürchten, wenn der Stern des Angest In seiner Sohle nicht mehr sicher ist?

— Sind wir denn wehrlos? Wozu lernten wir Die Armbrust spannen und die schwere Wucht Der Streitart schwingen? Jedem Wesen ward': Es stellt sich der erschöpfte Hirsch und zeigt Der Meute sein gefürchtetes Geweih, Die Gemse reißt den Jäger in den Abgrund — Der Pflugstier selbst, der sanste Hausgenoß Des Menschen, der die ungeheure Kraft Des Halses dulbsam unter's Joch gewogen, Springt auf, gereizt, wetzt sein gewaltig Horn, Und schleudert seinen Feind den Wolken zu.

### Walther fürft.

Benn bie brei Lande bachten, wie wir Drei, So mochten wir vielleicht etwas vermogen.

Stauffacher.

. ':: Benn Uri ruft, wenn Unterwalden bilft, Der Schweger wird die alten Bunde ehren. Meldthal.

Groß ift in Unterwalben meine Freundschaft, Und Jeder magt mit Freuden Leib und Blut, Wenn er am Unbern einen Ruden hat Und Schirm - D fromme Bater Diefes Landes! Ich ftebe, nur ein Jungling, zwischen euch, Den Bielerfahrnen - meine Stimme muß Bescheiben schweigen in ber Landsgemeinde. Richt, weil ich jung bin und nicht viel erlebte, Berachtet meinen Rath und meine Rede; Richt fuftern jugendliches Blut, mich treibt Des hochsten Jammers fcmergliche Gewalt, Bas auch ben Stein bes Felfen muß erbarmen. Ihr felbft fend Bater, Saupter eines Saufes, Und wunfcht euch einen tugendhaften Sohn, Der eures hauptes beil'ge Locken ehre, Und euch ben Stern bes Auges fromm bewache. D weil ihr felbst an eurem Leib und Gut Roch nichts erlitten, eure Augen fich Roch frifch und hell in ihren Rreisen regen, So fen euch barum unfre Noth nicht fremd. Auch über euch bangt bes Tyrannen Schwert, Ihr habt bas Land von Destreich abgewendet; Rein Anderes mar meines Baters Unrecht; Ihr fend in gleicher Mitfduld und Berdammnig.

Stauffacher (ju Balther Barft).

Befchließet ibr! Ich bin bereit ju folgen.

# Walther Surft.

Wir wollen horen, was die edeln Herrn Bon Sillinen, von Attinghausen rathen — Ihr\_Name, dent' ich, wird uns Freunde werben.

### Meldthal.

Wo ift ein Name in bem Waldgebirg' Ehrwürdiger, als eurer und der eure? Un solcher Namen achte Währung glaubt Das Bolk, sie haben guten Klang im Lande. Ihr habt ein reiches Erb von Batertugend, Und habt es selber reich vermehrt — Was braucht's Des Stelmanns? Last's uns allein vollenden! Waren wir doch allein im Land! Ich meine, Wir wollten uns schon selbst zu schirmen wissen.

# Stauffacher.

Die Ebeln brangt nicht gleiche Noth mit uns: Der Strom, ber in ben Niederungen wuthet, Bis jetzt hat er die Hohn noch nicht erreicht — Doch ihre Hulfe wird uns nicht entstehn, Wenn sie das Land in Waffen erst erblicken.

### Walther Fürft.

Bare ein Obmann zwischen uns und Destreich, So mochte Recht entscheiden und Gesetz.
Doch, der uns unterdrückt, ist unser Kaiser
Und bochster Richter — so muß Gott uns helsen
Durch unsern Arm — Erforschet ihr die Manner
Bon Schwytz, ich will in Uri Freunde werben.
Ben aber senden wir nach Unterwalden? —

Meldthal.

Mich fendet hin — Wem lag' es naber an Walther Fürft.

Ich geb's nicht zu, ihr fend mein Gaft, ich muß gur eure Suberheit gewähren!

Meldthal.

Last mich!

Die Schliche kenn' ich und die Felsensteige; Auch Freunde find' ich gnug, die mich dem Feind

Berhehlen und ein Obbach gern gewähren.

Stauffacher. Lagt ihn mit Gott binuber gehn. Dort bruben

Ift fein Verrather — So verabscheut ift Die Tyrannei, bag fie kein Berkzeug findet.

Much ber Mgeller foll une nie bem Balb

Genoffen werben und bas Land erregen.

Melchthal. Bie bringen wir uns fich're Runde ju,

Das wir den Argwohn der Tyrannen tauschen? Stauffacher.

Bir tonnten uns zu Brunnen oder Treib

Berfammeln, wo bie Raufmannsschiffe landen. Walther Surft.

So offen burfen wir bas Wert nicht treiben.

- Sort meine Meinung. Links am See, wenn man

Nach Brunnen fahrt, dem Mythenstein grad über, Liegt eine Matte beimlich im Geholz,

Das Ratli beißt fie bei bem Bolt ber hirten,

Beil bort die Baldung ausgereutet ward.

Dort ift's, wo unf're Landmark und die eure (Bu Melothal.)

Bufammen grenzen, und in turger gabrt Gu Stauffacer.)

Trägt euch ber leichte Rahn von Schwyt berüber. Auf den Pfaben tonnen wir babin Bei Nachtzeit wandern und uns still berathen. Dahin mag Jeder zehn vertraute Manner Mitbringen, die herzeinig sind mit uns, So konnen wir gemeinsam bas Gemeine

Besprechen und mit Gott es frisch beschließen. Stauffacher.

So sey's. Jetzt reicht mir eure biedre Rechte, Reicht mir die eure her, und so wie wir Drei Manner jetzo, unter uns, die Hande Busammen flechten, redlich, ohne Falsch, So wollen wir Drei Lander auch, zu Schutz Und Trutz, zusammen stehn auf Tod und Leben.
Walther Kürft und Melchthal.

Auf Tob und Leben!

(Sie halten die Sande noch einige Paufen lang gufammen geflochten und ichweigen.)

#### Melchthal.

Blinder alter Bater,

Du kannst ben Tag ber Freiheit nicht mehr schauen; Du sollst ihn boren — Wenn von Alp zu Alp Die Feuerzeichen flammend sich erheben, Die festen Schlöffer der Tyrannen fallen, In beine Hutte soll der Schweizer wallen, Bu deinem Ohr die Freudenkunde tragen, Und hell in deiner Nacht soll es bir tagen!

(Sie geben auseinander.)

₹.J

# Bweiter Anfang.

# Erfte Scene.

Chelhof bes Breiberrn von Attinghaufen.

Ein gothischer Saal, mit Bappenfchilbern und heimen verziert. Der Freiherr, ein Greis von funf und achtig Jahren, von hober ebler Statur, an einem Stabe, worauf ein Gemsenhorn, und in ein Pelzwams gekleibet. Auoni und noch feche Ancchte fteben um ihn ber mit Rechen und Sensen— Ulrich von Audenz tritt ein in Ritterliebung.

#### Hudeng.

hier bin ich, Oheim — Was ift euer Wille? Attinghausen.

geht.)

Erlaubt, daß ich nach altem Sausgebrauch Den Fruhtrunt erft mit meinen Anechten theile. (Er trintt aus einem Becher, ber bann in ber Reibe berum-

Sonst war ich selber mit in Felb und Wald, Mit meinem Auge ihren Fleiß regierend, Wie sie mein Banner suhrte in der Schlacht; Fetzt kann ich nichts mehr als den Schaffner machen, Und kommt die warme Sonne nicht zu mir, Ich kann sie nicht mehr suchen auf den Bergen. Und so in enger stets und engerm Kreis,



Beweg' ich mich dem engesten und letzten, Bo alles Leben still steht, langsam zu. Mein Schatten bin ich nur, balb nur mein Name. Kuoni

(gu Rubeng mit bem Becher).

3ch bring's euch, Junker.

(Da Rubeng gaubert, ben Becher gu nehmen.)

Trinket frisch! Es geht

Aus Ginem Becher und aus Ginem herzen.

Attinghausen.

Geht, Kinder, und wenn's Feierabend ist, Dann reben wir auch von des Lands Geschäften.

(Rirechte gehen ab.)

Attinghaufen und Rudeng.

Attinghausen.

Ich febe dich gegurtet und geruftet; Du willft nach Altdorf in die Herrenburg?

Huden3.

Ja, Oheim, und ich barf nicht langer faumen - Attinghausen (fent fic).

Saft bu's fo eilig? Wie? Ift beiner Jugend Die Zeit fo targ gemeffen, bag bu fie Un beinem alten Oheim mußt ersparen?

Mudeng.

Ich sebe, daß ihr meiner nicht bedurft, Ich bin ein Fremdling nur in diesem Saufe.

Attinghausen

Bur Fremde dir geworden! Uln! Uln!
Ich kenne dich nicht mehr. In Seide prangst du,. Die Pfanenseder trägst du stolz zur Schau,
Und schlägst den Purpurmantel um die Schultern;
Den Landmann blickst du mit Berachtung an,
Und schämst dich seiner traulichen Begrüßung.
Hudenz.

Die Ehr', die ihm gebuhrt, geb' ich ihm gern; Das Recht, bas er sich nimmt, verweigr' ich ihm. Attinghausen.

Das ganze Land liegt unterm schweren Jorn
Des Königs — Jedes Biedermannes Herz
Ist kummervoll ob der tyrannischen Gewalt,
Die wir erdulden — Dich allein rührt nicht
Der allgemeine Schmerz — Dich siehet man
- Abtrünnig von den Deinen auf der Seite
Des Landesseindes stehen, unstrer Noth
Hohnsprechend nach der leichten Freude jagen,
Und buhlen um die Fürstengunst, indeß
Dein Baterland von schwerer Geißel blutet.
Andenz.

Das Land ist schwer bedrängt — Warum, mein Dheim? Wer ist's, der es gestürzt in diese Noth? Es kostete ein einzig leichtes Wort, Um augenblich des Dranges los zu seyn, Und einen gnäd'gen Kaiser zu gewinnen. Web' ihnen, die dem Bolk die Augen halten, Daß es dem wahren Besten widerstrebt. Um eignen Vortheils willen hindern sie, Das die Waldstätte nicht zu Destreich schwöben,

Wie ringsum alle Lande boch gethan. Wohl thut es ihnen, auf ber Derrenbank zu figen mit bem Stelmann — ben Katfer Will man jum herrn, um keinen herrn zu haben. Attinghausen.

Muß ich bas boren und aus beinem Munde! Andeng.

Ihr habt mich aufgefordert, laßt mich enden.

— Welche Person ist's, Oheim, die ihr felbst hier spielt? habt ihr nicht bobern Stolz, als bier Landammann oder Bannerherr zu seyn Und neben diesen hirten zu regieren?

Wie? Ist's nicht eine ruhmlichere Bahl,
In huldigen dem königlichen herrn,
Sich an sein glanzend Lager anzuschließen,
Alls eurer eignen Anechte Pair zu seyn,
Und zu Gericht zu sigen mit dem Pauer?

Attingbansen.

Ach, Uly! Uly! Ich erkenne sie, Die Stimme der Berführung! Sie ergriff Dein offnes Dhr, sie hat dein herz vergiftet.

Muden3.

Ja, ich verberg' es nicht — in tiefer Seele Schmerzt mich der Spott der Fremdlinge, die uns Den Bauernadel schelten — Nicht ertrag' ich's, Indeß die edle Jugend rings umber Sich Ehre sammelt unter Habsburgs Fahnen, Auf meinem Erb' hier mußig still zu liegen, Und bei gemeinem Tagewerk den Lenz Des Lebens zu verlieren — Anderswo Geschehen Thaten, eine Welt des Rufins
Bemegt fich glangend jenfeits diefer Berge —
Mir roften in der Halle Helm und Schild;
Der Rriegstrommete muthiges Geton,
Der Herolderuf, der jum Turniere ladet,
Er dringt in diese Thaler nicht herein;
Nichts als den Ruhreihn und der Heerdegloden
Einformiges Gelaut vernehm' ich hier.

Attinghausen .. Berblendeter, vom eiteln Glang verführt! Berachte bein Geburtsland! Schame bich Der uralt frommen Sitte beiner Bater! Dit beißen Thranen wirft bu bich bereinft Beim fehnen nach ben vaterlichen Bergen, Und diefes Deerbenreihens Melodie, Die bu in ftolgem Ueberdrug verschmabft, Dit Schmerzenssehnsucht wird fie bich ergreifen, Benn fie bir anklingt auf der fremben Erbe. D machtig ift ber Trieb bes Vaterlande! Die fremde falfche Welt ift nicht fur bich; Dort an bem ftolgen Raiferhof bleibft bu Dir emig fremb mit beinem treuen Bergen! Die Belt fie forbert anbre Tugenben, Mis du in biefen Thalern bir erworben. - Geb bin, verlaufe beine freie Geele, Rimm Land ju Leben, werb' ein Rarftentnecht, Da bu ein Gelbstherr fenn fannft und ein Sarft Muf beinem eignen Erb' und freien Boben. 21ch', Uly! Uly! Bleibe bei ben Deinen! Geb' nicht nach Altborf - D verlaß fie nicht,

Die heil'ge Sache beines Baterlands!

— Ich bin der Letzte meines Stamms. Mein Name Endet mit mir. Da hängen Helm und Schild;
Die werden sie mir in das Grab mitgeben.
Und muß ich denken bei dem letzten Hauch,
Daß du mein brechend Auge nur erwartest,
Um hinzugehn vor diesen neuen Lebenhof,
Und meine edeln Güter, die ich frei
Bon Gott empsing, von Destreich zu empfangen!
Andenz.

Bergebens widerftreben wir dem Ronig. Die Belt gehort ihm; wollen wir allein Uns eigenfinnig fteifen und verftocten, Die Landerfette ihm zu unterbrechen, Die er gewaltig ringe um une gezogen? Sein find bie Martte, die Gerichte, fein Die Raufmannestraßen und bas Saumroß selbst, Das auf ben Gotthardt ziehet, muß ihm zollen. Bon feinen Landern wie mit einem Ret Sind wir umgarnet ringe und eingeschloffen. - Wird uns das Reich beschutzen? Rann es selbft Sich schutzen gegen Destreichs machsende Gewalt? hilft Gott une nicht, fein Raifer fann une belfen. Bas ift zu geben auf der Raifer Bort, Menn fie in Geld, und Rrieges, Noth bie Stabte, Die unter'n Schirm bes Ablers fich gefluchtet, mere Berpfanden durfen und dem Reich veraußern? - Nein, Dheim! Boblthat ift's und weife Borficht In diefen schweren Zeiten der Parteiung, Sich anguschließen an ein machtig Saupt.

Die Kaisertrone geht von Stamm ju Stamm; Die hat fur treue Dienste fein Gedachtniß. Doch um den macht'gen Erbherrn wohl verdienen, heißt Saaten in die Jukunft streu'n.

Attinghausen.

Bist du so weise?

Billft beller febn, als beine eblen Bater, Die um der Freiheit toftbar'n Ebelftein Mit Gut und Blut und heldenfraft gestritten? - Schiff nach Lugern hinunter, frage bort, Bie Deftreiche Berrichaft laftet auf ben Lanbern! Sie werden kommen, unfre Schaf' und Rinder Bu zahlen, unfre Alpen abzumeffen, Den Sochflug und bas Sochgewilde bannen In unfern freien Balbern, ihren Schlagbaum Un unfre Bruden, unfre Thore fegen, Dit unfrer Armuth ihre Landerfaufe, Mit unferm Blute ihre Rriege gablen -- Rein, wenn wir unfer Blut bran fegen follen, Co fep's fur une - wohlfeiler taufen wir Die Freiheit als die Rnechtschaft ein! Budeng.

Bas tonnen wir,

Ein Boll ber hirten, gegen Albrechts Heere? Attinghaufen.

Lern' bieses Bolk ber Hirten kennen, Knabe!
Ich kenn's; ich hab' es angeführt in Schlachten,
Ich hab' es fechten sehen bei Favenz.
Sie follen kommen, uns ein Joch aufzwingen,
Das wir entschlossen find, nicht zu ertragen!
Shiller's fammit. Berte. VI. Bb.

- D lerne fablen, welches Stamms du bift! Wirf nicht fur eiteln Glang und Flitterschein .. Die achte Perle beines Werthes bin -Das haupt zu beißen eines freien Bolts, Das bir aus Liebe nur fich berglich weiht, Das treulich zu bir fleht in Rampf und Tob -Das fen bein Stolz, beg Abels ruhme bich -Die angebornen Bande fnupfe feft, Un's Baterland, an's theure, fchließ' bich an, Das halte fest mit beinem gangen Bergen! hier find bie farten Burgeln beiner Rraft; Dort in ber fremben Belt ftehft bu allein, Gin Schwankes Robr, bas jeder Sturm zerfnict. D tomm, bu haft une lang nicht mehr gefebn, Berfuch's mit uns nur Ginen Tag - nur bente Geh' nicht nach Altborf - Sorft bu? Seute nicht, Den Ginen Tag nur schenke bich ben Deinen !

(Er fast feine Sanb.) Anden3.

Ich gab mein Wort — Last mich — Ich bin gebunben. Attinghausen

(last feine hand tos, mit Ernft). Du bist gebunden — Ja, Ungludlicher! Du bist's, doch nicht burch Wort und Schwur,

Gebunden bift bu burch ber Liebe Seile!

ο.

١

(Rubenz wendet sich weg.)
— Berbirg dich, wie du willst. Das Fraulein ist's, Bertha von Bruned, die zur Herrenburg Dich zieht, dich sessellt an des Kaisers Dienst. Das Ritterfraulein willst du dir erwerben Mit beinem Abfall von bem Land — Betrug' bich nicht! Dich anzuloden, zeigt man bir bie Braut; Doch beiner Unschulb ift sie nicht beschieden. Unden3.

Genug hab' ich gehort. Gehabt euch wohl.

(Er geht ab.)

#### Attinghausen.

Wahnsinn'ger Jungling, bleib! Er geht dahin!
Ich kann ihn nicht erhalten, nicht erretten —
So ist ber Wolfenschießen abgefallen
Bon seinem Land — so werden Andre folgen;
Der fremde Zauber reißt die Jugend fort,
Gewaltsam strebend über unsre Berge.
— D unglücksel'ge Stunde, da das Fremde
In diese still beglückten Thaler kam,
Der Sitten fromme Unschuld zu zerstören!

Der Sitten fromme Unschuld zu zerstoren!
Das Neue dringt herein mit Macht, das Alte,
Das Burd'ge scheidet, andre Zeiten kommen;
Es lebt ein andersdenkendes Geschlecht!
Bas thu' ich hier? Sie sind begraben Alle,
Mit denen ich gewaltet und gelebt.
Unter der Erde schon liegt Meine Zeit!
Bohl dem, der mit der Neuen nicht mehr braucht zu
leben!

(Geht ab.)

# Bweite Scene.

Eine Biefe von boben Belfen und Balb umgeben.

Auf ben Telfen finb Steige, mit Gelanbern, auch Leitern, von benen man nachber die Landleute herabsteigen fieht. Im hintergrunde zeigt fich ber See, über welchem Anfangs ein Mondregenbogen ju feben ift. Den Profpett ichließen bobe Berge, hinter welchen noch höhere Eisgebirge ragen. Es ift vollig Racht auf ber Scene, nur ber Gee und die weißen Gletfcher leuchten im Mondlicht.

Melchthal, Baumgarten, Winkelried, Meier von Sarnen, Burkhardt am Buhel, Arnold von Bema, Glaus von der

Klüt und noch vier andere Candleute, alle bewaffnet. Melchthal (noch hinter ber Grene).

Der Bergweg offnet fich, nur frisch mir nach! Den Fels erkenn' ich und bas Kreuglein brauf; Wir find am Ziel, bier ift das Rutli.

- (Treten auf mit Windlichtern.)

Winkelried.

Hord! i fam ent

3,330 310.

Sewa. 🟸

Gang leer.

Meier. ារ ។ នេះវិធី 's ift noch fein Landmaun ba, Wir find

Die Ersten auf bem Plat, wir Unterwaldner.

Melchthal.

Wie weit ift's in der Nacht?

Baumgarten.

Der Keuerwächter

Bom Selisberg hat eben 3mei gerufen.

(Man bort in ber Ferne lauten.)

Meier.

Still! Horch!

Am Bubel.

Das Mettenglodlein in ber Balbiapelle Rlingt hell hernber aus bem Schwngerland.

" ' Von der flue.

Die Luft ift rein und tragt ben Schall fo weit. Meldythal.

Behn Ginige und gunben Reisholz an,

Daß es lob brenne, wenn die Manner tommen. (3mei Canbleute gehen.)

Sewa.

'S ift eine Schone Mondennacht. Der See Liegt ruhig ba als wie ein ebner Spiegel.

Am Bahel.

Sie haben eine leichte Sahrt.

Winkelried (zeigt nach bem Gee). Sa seht!

Seht borthin! Seht ihr nichts?

Meier.

Bas benn? — Ja, wahrlich! Ein Regenbogen mitten in ber nacht!

Meldthal.

Es ift bas Licht des Mondes, das ihn bilbet.

Von der flue.

Das ift ein feltfam munderbares Beichen! Es leben Biele, die bas nicht gefehn.

Sewa.

Er ift doppelt; feht, ein blafferer fteht bruber.

Baumgarten.

Ein Nachen fahrt fo eben brunter weg. Melchthal.

Des ift ber Stauffacher mit feinem Rahn! Der Biebermann laft fich nicht lang erwarten.

(Geht mit Baumgarten nach bem Ufer.)

Meier.

Die Urner find es, bie am langften faumen. Am Bubel.

Sie muffen weit umgehen burch's Gebirg,

Daß fie bes Landvogte Rundfchaft bintergeben.

(Unterbeffen haben bie zwei Landleute in ber Mitte bes Playes ein Feuer angeganbet.).

Melchthal (am Ufer).

Ber ift ba? Gebt bas Wort!

Stauffacher (von unten).

Freunde bes Landes.

(Ane geben nach ber Tiefe, ben Kommenben entgegen. Aus bem Kahn fteigen Stauffacher, Itel lieding, hans auf der Mauer, Jörg im hofe, Konrad hunn, Alrich der Schmied, Jost von Weiler und noch brei andere Lands Leute, gteichfans bewaffnet.)

Alle (rufen).

Billfommen!

(Indem die Nebrigen in der Eiefe verwellen und fich begräßen, kennnt Melchthal mit Crauffacher vorwärts.)

Meldthal.

D herr Stauffacher! Ich hab' ibn

Gefehn, ber mich nicht wiedersehen konnte! Die Sand bab? ich gelegt auf feine Augen, Und glubend Rachgefuhl bab' ich gefogen Aus ber erloschnen Sonne seines Blid's.

Stanffacher.

Sprecht nicht von Rache. Nicht Gescheh'nes rachen, Gebrohtem Uebel wollen wir begegnen.

— Jetzt fagt, was ihr im Unterwaldner Land Geschafft und für gemeine Sach' geworben, Wie die Landleute benten, wie ihr selbst Den Stricken bes Berraths entgangen sepb.

Melchthal.

Durch ber Surennen furchtbares Bebirg, Muf weit verbreitet bben Gifesfelbern, Bo nur ber beif're Lammergeier frachat, Gelangt' ich ju ber Alpentrift, wo fich Aus Uri und vom Engelberg die hirten Unrufend grußen und gemeinsam weiben, Den Durft mir ftillend mit ber Gletscher Milch, Die in den Runfen ichaumend niederquillt. In ben einsamen Sennhutten fehrt' ich ein, Mein eigner Wirth und Gaft, bis daß ich fam 3u Bohnungen gesellig lebender Menschen. - Erschollen war in diesen Thalern schon Der Ruf bes neuen Greuels, ber geschehn, Und fromme Chrfurcht ichaffte mir mein Unglud Bor jeder Pforte, wo ich mandernd flopfte. Entruftet fand ich biefe graben Geelen Db bem gewaltsam neuen Regiment: Denn fo wie ihre Alpen fort und fort Diefelben Rrauter nabren, ihre Brunnen Bleichformig fließen, Bolten felbft und Binde

Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, bericht So hat die alte Sitte bier vom Ahn 3nm Entel unverandert fort beftanben,' Richt tragen fie verwegne Neuerung 15, 25,550. Im altgewohnten gleichen Gang bes Lebens, aus .... - Die harten Bande reichten fie mir bar; if 1866 Bon ben Banden langten fie bie roft'gen Schwerter, Und aus ben Augen blitte freudiges war in bie- :: Gefühl des Muthe, als ich bie Namen nannte, Die im Gebirg bem Landmann beilig find, Den eurigen und Balther Furft's - Bas ench 1. 3 Recht murde bunten, fcmuren fie ju thun: 1000 15 Guch schwuren fie bis in den Tod zu folgen. - So eilt' ich ficher unter'm beil'gen Schirm warter Des Gastrechts von Gehöfte zu Gehöfte - ... Und als ich fam in's heimatliche Thal, 2Bo mir bie Bettern viel verbreitet mohnen - 12. aus Als ich den Bater fand, beraubt und blind, : 30 16 16 Auf frembem Strob, bon ber Barmberzigkeit Mildthat'ger Menschen lebend -Stauffacher. . .:

Helchthal.

Da weint' ich nicht! Nicht in ohnmacht'gen Thranen Goß ich die Kraft des heißen Schmerzes aus; In tiefer Bruft, wie einen theuren Schatz, Berschloß ich ihn und dachte nur auf Thaten. Ich froch durch alle Krummen des Gebirgs; Kein Thal war so versteckt, ich spaht' es aus; Bis an der Gletscher eisbedeckten Fuß

Und überall, wohin mein Zuß mich trug, Fand ich ben gleichen Sag ber Tyrannei; Denn bis an biefe lette Grenze felbft .... wer ? : : : : : : : : : Belebter Schöpfung, wo der farre Boben · · · · · · · · Aufhort zu geben, raubt der Bogte Geig -Die Bergen alle biefes biebern Bolts Erregt' ich mit bem Stachel meiner Borte, . : : : : : Und unfer find fie all mit Herz und Mund. Stanffacher. . . . Großes habt ihr in furger Frift geleiftet. Meldthal. 3ch that noch mehr. Die beiden Beften find's,

Rogberg und Garnen, die ber Landmann furchtet: Denn hinter ihren Felfenwällen Schirmt Der Feind fich leicht und Schädiget bas Land.

3ch war zu Sarnen und befah bie Burg.

Mit eignen Augen wollt' ich es erkunden, Stauffacher.

Ihr wagtet euch bis in des Tigers Soble? Meldthal.

3ch war verkleidet dort in Pilgeretracht; Ich fah den Landbogt an der Tafel schwelgen -Urtheilt, ob ich mein Berg bezwingen fann: Ich fah den Feind und ich erschlug ihn nicht. Stauffacher.

Kurmahr, das Glud mar eurer Ruhnheit hold.

(Unterbeffen find bie anbern Lanbleute vorwarts getommen. und nabern fich ben Beiben.)

Doch jeto sagt mir, wer die Freunde find, 📆 Und die gerechten Manner, bie euch folgten?

Macht mich bekannt mit ihnen, daß wir uns Butraulich naben und die Bergen bffnen.

Meier. ,

Wer kennte euch nicht, Herr, in den brei Landen? Ich bin der Meier von Sarnen; dies hier ist Mein Schwestersohn, der Struth von Winkelried. Stanffacher.

Ihr nennt mir keinen unbekannten Ramen. Ein Winkelried war's, der den Drachen schlug Im Sumpf bei Weiler und fein Leben ließ In diefem Strauß.

#### Winkelried.

Das war mein Ahn, herr Werner.

Melchthal (zeigt auf zwei Lanbiente).

Die wohnen hinterm Wald, find Rlofterleute Bom Engelberg — Ihr werdet fie brum nicht Berachten, weil fie eigne Leute find, Und nicht wie wir frei sitzen auf bem Erbe — Sie lieben's Land, sind sonst auch wohl berufen.

Stauffacher (bu ben Beiben).

Gebt mir die hand! Es preise sich, wer Reinem Mit seinem Leibe pflichtig ift auf Erden; Doch Redlichkeit gedeiht in jedem Stande.

# Konrad Hunn.

Das ift herr Reding, unfer Altlandammann. Meier.

Ich kenn' ihn wohl. Er ist mein Widerpart, Der um ein altes Erbstud mit mir rechtet.

— Herr Reding, wir sind Feinde vor Gericht;
Hier find wir einig.

(Saattelt thm bie Sand.)

Stauffacher.

Das ift brav gesprochen.

Winkelried.

Hort ihr? Sie kommen. Hort bas Horn von Uri!
(Rechts und lints fieht man bewaffnete Manner mit Bindlichtern die Kelfen berabsteigen.)

Auf der Maner.

Seht! Steigt nicht felbst ber fromme Diener Gottes, Der wurd'ge Pfarrer mit berab? Nicht scheut er Des Weges Muben und bas Grau'n ber Nacht, Ein treuer hirte fur bas Bolf zu sorgen. Banmgarten.

Der Sigrift folgt ihm und herr Balther Furft; Doch nicht ben Tell erblid' ich in ber Menge.

(Walther Surst, Röffelmann der Pfarrer, Petermann der Sigrist, Kuoni der Hirt, Werni der Jäger, Ruodi der Kischer und noch funf andre Candleute, ane

Walther Surft.

Musdi der Sischer und noch fünf andre Landleute, alle zusammen, drei und dreißig an der Zahl, treten vorwärts und stellen fich um das Fewer.)

So mussen wir auf unserm eignen Erb'
Und väterlichen Boben uns verstohlen
Zusammen schleichen, wie die Morder thun,
Und bei der Nacht, die ihren schwarzen Mantel
Nur dem Verbrecher und der sonnenschonen
Berschwörung leibet, unser gutes Necht
Uns holen, das doch lauter ist und klar,
Gleichwie der glanzvoll offne Schoof des Tages.
Melchthel.

Laft's gut fenn. Bas bie buntle Nacht gesponnen, Soll frei und frahlich en bas Licht ber Sonnen.

#### Nöffelmann.

Hort, was mir Gott in's herz gibt, Eidgenoffen! Wir stehen hier statt einer Landsgemeine, Und können gelten für ein ganzes Bolk.
So last uns tagen nach den alten Bräuchen Des Lands, wie wir's in rubigen Zeiten pstegen; Was ungesetzlich ist in der Versammlung, Entschuldige die Noth der Zeit. Doch Gott Ist überall, wo man das Necht verwaltet, Und unter seinem himmel stehen wir.

Staussachen.

Bobl, last uns tagen nach ber alten Sitte; Ift es gleich Nacht, so leuchtet unser Recht. Melchthal.

Ift gleich die Zahl nicht voll, bas herz ift bier Des ganzen Bolts; die Beften find zugegen. Konrad Hunn.

Sind auch die alten Bucher nicht zur hand,

Sie find in unfre Herzen eingeschrieben. Röffelmann.

Bohlan, so fen der Ring fogleich gebildet. Man pflanze auf die Schwerter der Gewalt!

Der Landesammann nehme feinen Platz, Und seine Baibel stehen ihm zur Seite! Sigrift.

Es find ber Bolfer breie. Belchem nun Gebuhrt's, bas haupt ju geben ber Gemeine? Meier.

Um biefe Chr' mag Schwpt mit Uri ftreiten; Bir Unterwaldner fteben frei gurud.

#### Melchthal.

Bir ftehn gurud; wir find die glebenben, Die Solfe beifchen von den macht'gen Freunden.

Stauffacher.

So nehme Uri benn bas Schwert; fein Banner Bieht bei den Momerzugen une voran.

Walther fürft.

Des Schwertes Chre werde Schwytz zu Theil; Denn seines Stammes ruhmen wir uns alle.

Röffelmann.

Den ebeln Bettftreit lagt mich freundlich schlichten : Schwyt foll im Rath, Uri im Felde fuhren.

Walther Surft

(reicht bem Stauffacher bie Sanb).

So nehmt!

Stauffacher.

Richt mir, bem Mter fen bie Ehre! Im Bofe.

Die meiften Jahre gablt Ulrich ber Schmied.

Auf der Maner.

Der Mann ift mader, boch nicht freien Stands;

Rein eignet Mann fann Richter fenn in Schwons.

Stauffacher

Steht nicht herr Rebing bier, ber Altlandammann ?-Bas suchen wir noch einen murbigern?

Walther Fürst. Er sey der Ammann und des Tages Haupt!

(Alle beben bie rechte Sand auf.)

Ber baju stimmt, erhebe feine Sande.

Reding (witt in bie Mitte).

Ich fann die hand nicht auf die Bucher legen; So fcwor' ich broben bei ben ew'gen Sternen, Dag ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man richtet die zwei Schwerter vor ihm auf, ber Ring bilbet fich um ibn ber, Schwyg balt die Mitte, rechts ftent fich Urt und lints Unterwalden. Er fteht auf fein Schlachtschwert gestägt.)

Bas ift's, bas die drei Wolfer des Gebirgs hier an des Sees unwirthlichem Gestade Zusammenführte in der Geisterstunde? Bas soll der Inhalt seyn des neuen Bunds, Den wir hier unterm Sternenhimmel stiften?

Stauffacher (tritt in ben Ring).

Wir stiften keinen neuen Bund; es ist Ein uralt Bundniß nur von Bater Zeit, Das wir erneuern! Wisset, Sidgenossen! Ob uns der See, ob uns die Berge scheiden, Und jedes Bolk sich fur sich selbst regiert, So sind wir Sines Stammes doch und Bluts, Und Eine Heimat ifts, aus der wir zogen.

#### Winkelried.

So ift es mahr, wie's in ben Liebern lautet, Daß wir von fern her in das Land gewallt? D theilt's uns mit, was euch davon bekanut, Daß sich ber neue Bund am alten ftarke.

#### Stauffacher.

Hort, was die alten hirten fich erzählen.
— Es war ein großes Bolt, hinten im Lande Nach Mitternacht, das litt von schwerer Theurung. In biefer Roth befchloß bie Landsgemeine, Dag je ber zehnte Burger nach bem Loos Der Bater Land verlaffe - Das geschah! Und zogen aus, wehklagend, Manner und Weiber, Ein großer Deerzug, nach ber Mittagefonne, Mit bem Schwert sich schlagend durch das deutsche Land, Bis an bas Sochland biefer Baldgebirge; Und eher nicht ermubete ber Bug, Bis bag fie kamen in bas wilde Thal, Bo jest die Muotta zwischen Biesen rinnt -Nicht Menschenspuren maren bier zu feben, Rur eine Sutte ftand am Ufer einfam; Da faß ein Mann und wartete ber Sabre . Doch heftig wogete ber See und mar Dicht fahrbar; ba befahen fie bas Land Sich naber und gewahrten schone Fulle Des holzes und entbedten gute Brunnen, . Und meinten, fich im lieben Baterland Bu finden - Da beschloffen fie zu bleiben, Erbaueten ben alten Fleden Schwng, Und hatten manchen fauren Tag, ben Balb Mit weit verschlungnen Wurzeln auszuroben Drauf als ber Boden nicht mehr Gnugen that Der Bahl bes Bolks, ba zogen fie binuber Bum fcmarzen Berg, ja, bis an's Beifland bin, Bo, hinter em'gem Gifesmall verborgen, Ein andres Bolf in andern Bungen fpricht. Den Fleden Stang erbauten fie am Rernwald Den Fleden Altborf in dem Thal der Reuß -Doch blieben fie bes Ursprungs stets gebent;

Reding (witt in bie Mitte).

Ich fann bie hand nicht auf bie Bucher legen; So fcwor' ich broben bei ben ew'gen Sternen, Dag ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man richtet die zwei Schwerter vor ihm auf, ber Ring bilbet fich um ihn ber, Schwyn halt die Mitte, rechts ftent fich Urt und lints Unterwalben. Er fteht auf fein Schlachtschwert gestänt.)

Bas ift's, bas bie brei Bolfer bes Gebirgs hier an bes Sees unwirthlichem Gestade Zusammenführte in ber Geisterstunde? Was soll ber Inhalt seyn bes neuen Bunds, Den wir hier unterm Sternenhimmel stiften?

Stauffacher (tritt in ben Ring).

Wir stiften keinen neuen Bund; es ist Ein uralt Bundniß nur von Bater Zeit, Das wir erneuern! Wisset, Eidgenossen! Ob uns der See, ob uns die Berge scheiden, Und jedes Bolk sich für sich selbst regiert, So sind wir Eines Stammes doch und Bluts, Und Eine Heimat ist's, aus der wir zogen.

#### Winkelried.

So ift es mahr, wie's in ben Liebern lautet, Daß wir von fern her in das Land gewallt? D theilt's uns mit, was euch davon bekannt, Daß sich ber neue Bund am alten ftarke.

#### Stauffacher.

Hort, was die alten hirten fich erzählen.
— Es war ein großes Bolf, hinten im Lande Nach Mitternacht, das litt von schwerer Theurung. In biefer Roth beschloß bie Landegemeine, Daß je ber zehnte Burger nach bem Loos Der Bater Land verlaffe - Das geschah! Und zogen aus, wehflagend, Manner und Beiber, Ein großer heerzug, nach ber Mittagesonne, Dit bem Schwert sich schlagend durch das beutsche Land, Bis an bas Sochland Diefer Baldgebirge; Und eher nicht ermubete ber Bug, Bis bag fie famen in bas wilbe Thal, Bo jett die Muotta zwischen Biesen rinnt -Richt Menschenspuren maren bier zu feben, Rur eine Sutte ftand am Ufer einfam; Da faß ein Mann und wartete ber Sabre . Doch heftig wogete ber See und mar Nicht fahrbar; ba befahen fie das Land Sich naber und gewahrten schone Fulle Des holges und entbedten gute Brunnen, . Und meinten, fich im lieben Baterland 3n finden - Da beschlossen fie zu bleiben, Erbaueten ben alten Fleden Schwng, Und hatten manchen fauren Tag, ben Balb Mit weit verschlungnen Wurzeln auszuroben Drauf ale ber Boben nicht mehr Gnugen that Der Bahl des Bolts, ba zogen fie hinuber Zum schwarzen Berg, ja, bis an's Beißland bin, Bo, hinter em'gem Gifesmall verborgen, Ein andres Bolf in andern Zungen spricht. Den Fleden Stang erbauten fie am Kernwald Den Fleden Altborf in dem Thal der Reuß -Doch blieben fie bes Ursprungs ftets gebent;

Meding (witt in bie Mitte).

Ich fann die hand nicht auf die Bucher legen; So fcwor' ich broben bei ben ew'gen Sternen, Dag ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man richtet bie zwei Schwerter vor ihm auf, ber Ring bilbet fich um ihn ber, Schwyg balt bie Mitte, rechts ftent fich Urt und lints Unterwalden. Er fieht auf fein Schlachtschwert gestätt.)

Bas ift's, bas bie brei Wolfer bes Gebirgs hier an bes Sees unwirthlichem Gestade Zusammenfuhrte in ber Geisterstunde? Bas soll ber Inhalt seyn bes neuen Bunds, Den wir hier unterm Sternenhimmel stiften?

Stauffacher (tritt in ben Ring).

Wir stiften keinen neuen Bund; es ist Ein uralt Bundniß nur von Bater Zeit, Das wir erneuern! Wisset, Sidgenossen! Db uns der See, ob uns die Berge scheiden, Und jedes Bolk sich fur sich selbst regiert, So sind wir Sines Stammes doch und Bluts, Und Eine Heimat ift's, aus der wir zogen.

#### Winkelried.

So ift es mahr, wie's in ben Liebern lautet, Daß wir von fern her in das Land gewallt? D theilt's uns mit, was euch davon bekannt, Daß sich ber neue Bund am alten ftarke.

#### Stauffacher.

Hort, was die alten hirten sich erzählen.
— Es war ein großes Boll, hinten im Lande Nach Mitternacht, das litt von schwerer Theurung. In biefer Roth beschloß bie Landegemeine, Daß je ber zehnte Burger nach bem Loos Der Bater Land verlaffe - Das geschah! Und zogen aus, wehltagenb, Manner und Beiber, Ein großer Beerzug, nach ber Mittagefonne, Mit dem Schwert sich schlagend durch das deutsche Land, Bis an bas Sochland biefer Baldgebirge; Und eher nicht ermubete ber Bug, Bis baß fie kamen in bas wilde Thal, Bo jett die Muotta zwischen Wiesen rinnt -Richt Menschenspuren maren bier zu feben, Rur eine Sutte stand am Ufer einsam; Da faß ein Mann und wartete ber Sabre -Doch heftig wogete ber See und war Nicht fahrbar; ba befahen fie bas Land Sich naber und gewahrten schone Rulle Des Solzes und entbedten gute Brunnen, . Und meinten, fich im lieben Baterland Bu finden - Da befchloffen fie zu bleiben, Erbaueten ben alten Sleden Schwyg, Und hatten manchen fauren Zag, den Balb Mit weit berfchlungnen Burgeln auszuroben -Drauf als ber Boden nicht mehr Gnugen that Der Zahl des Bolks, da zogen fie binuber Bum ichwarzen Berg, ja, bis an's Beifland bin, Bo, hinter em'gem Gifesmall verborgen, Ein andres Bolf in andern Bungen fpricht. Den Flecken Stang erbauten fie am Kernwald Den Flecken Altdorf in dem Thal der Reuß -Doch blieben fie des Ursprungs ftets gedent;

Mus all ben fremben Stammen, bie feitbem int aff Finden die Schwoger Manner fich heraus: Es gibt bas Berg, bas Blut fich zu erkennen. (Reicht rechts und links bie hand bin.) Auf der Maner. Ja, wir find eines herzens, eines Blute! Alle (fich bie Sanbe reichenb). Wir find Gin Bolt, und einig wollen wir handeln. . Stauffacher. Die andern Wolfer tragen frembes Joch; Sie haben fich bem Sieger unterworfen. Es leben felbft in unfern Landesmarken Der Saffen viel, die fremde Pflichten tragen, Und ihre Rnechtschaft erbt auf ihre Rinder. Doch wir, ber alten Schweizer achter Stamm, Wir haben ftete die Freiheit uns bewahrt. Richt unter Surften bogen wir bas Knie; Freiwillig mablten wir ben Schirm ber Raifer. Moffelmann. Frei wählten wir bes Reiches Schutz und Schirm;

Denn herrenlos ist auch der Freiste nicht. Ein Oberhaupt muß senn, ein bochster Richter, Bo man das Recht mag schöpfen in dem Streit. Drum baben unfre Bater für den Boben, Den sie der alten Wildniß abgewonnen, Die Ehr' gegonnt dem Kaiser, der den Herrn Sich nennt der deutschen und der welschen Erde,

So steht's bemerkt in Raiser Friedrichs Brief. Stauffacher.

ib, wie die anbern Freien feines Reichs, ich ihm ju ebelm Baffendienst gelobt; enn biefes ift ber Freien einz'ge Pflicht, as Reich zu schirmen, bas fie felbft befchirmt. Meldthat.

as bruber ift, ift Mertmal eines Rnechts. Stauffacher.

ie folgten, wenn ber Beribann erging, m Reichspanier und fclugen feine Schlachten. ich Welschland zogen fie gewappnet mit, ie Romertron' ihm auf bas haupt zu fegen. theim regierten fie fich frohlich felbst ach altem Brauch und eigenem Gefet; er bochfte Blutbann mar allein bes Raifers; ib bagu mar bestellt ein großer Graf, er hatte feinen Sit nicht in bem Lande. ienn Blutschuld fam, fo rief man ihn berein, ib unter offnem himmel, fcblicht und flar, prach er das Recht und ohne Furcht der Menschen. to find hier Spuren, daß wir Rnechte find? t Giner, ber es anders weiß, ber rebe! Im Hofe.

ein, fo verhalt fich Alles, wie ihr fprecht, ewaltherrichaft ward nie bei uns gedulbet. Stauffacher.

em Raifer felbst berfagten wir Behorfam, a er bas Recht zu Gunft ber Pfaffen bog. enn als die Leute von dem Gotteshaus insiedeln une die Alp in Anspruch nahmen, ie wir beweibet feit ber Bater Beit, Schiller's fammil. Berte. VI. Bb.

Der Abt herfarzog einen alten Brief, Der ihm die herrenlose Bufte schentte -Denn unfer Dafenn batte man verhehlt -Da sprachen wir: "Erschlichen ift ber Brief! ... Rein Raifer kann, mas unfer ift, verschenken; Und wird une Recht verfagt vom Reich, wir konnen In unfern Bergen auch bes Reichs entbehren." - Go fprachen unfre Bater! Gollen wir Des neuen Joches Schandlichkeit erdulden, Erleiden von dem fremden Anecht, mas uns In feiner Macht fein Raifer durfte bieten? - Bir haben biefen Boden uns erfchaffen Durch unfrer Sande Fleiß, ben alten Bald, Der fonft ber Baren milde Wohnung war, Bu einem Sig fur Menschen umgewandelt; Die Brut bes Drachen haben wir getobtet, Der aus ben Gumpfen giftgeschwollen flieg; Die Nebeldede haben wir gerriffen, Die ewig grau um diefe Wildniß bing; Den harten Fels gesprengt, über den Abgrund Dem Banberemann ben fichern Steg geleitet; Unfer ift durch taufendjahrigen Befit Der Boden - und der fremde herrenknecht Soll kommen burfen und uns Retten fcmieben, :: 3. Und Schmach anthun auf unfrer eignen Erde? Ift feine Sulfe gegen folchen Drang? 1. ... (Gine große Bewegung unter ben Lanbleuten.)

Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Benn ber Gebrudte nirgends Recht kann finden. Benn unerträglich wird die Last - greift er Dinauf getrosten Muthes in den Himmel, Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen underäußerlich Und unzerbrechsich, wie die Sterne selbst — Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, Bo Mensch dem Menschen gegenüber steht — Zum letzen Mittel, wenn kein andres mehr Berfangen will, ist ihm das Schwert gegeben — Der Guter höchstes durfen wir vertheid'gen Gegen Gewalt — Wir stehn für unser Land, Bir stehn für unser Weiber, unser Kinder!

(an thre Schwerter fchlagenb).

Bir ftehn fur unfre Beiber, unfre Rinder! Moffelmann (tritt in ben Ring).

Ch' ihr jum Schwerte greift, bebenkt es mohl!

Ihr tonnt es friedlich mit bem Raifer schlichten. Es toftet euch ein Wort, und die Tyrannen,

Die euch jetzt schwer bedrängen, schmeicheln euch.

— Ergreift, was man euch oft geboten hat; Arennt euch vom Reich, erkennet Destreichs Hoheit — Auf ber Maner.

Bas fagt ber Pfarrer? Wir zu Deffreich fchwbren !

Winkelried.

Das rath uns ein Berrather,

Ein Feind bes Landes !..... Reding.

alle and Meding.

Sewa.

Bir Deftreich hulbigen, nach folder Schmach? Von der Ane.

Bir une abtroten laffen burch Gewalt,

Bas wir ber Gute weigerten?

Meier.

Dann maren

Bir Staven und verbienten es ju fen!

Anf der Maner.

Der fen gestoßen aus bem Recht ber Schweizer,

Ber von Ergebung spricht an Defterreich!
— Landammann, ich bestehe brauf: bies sep

Das erfte Landsgefet, bas wir hier geben.

Meldthal.

So sep's. Wer von Ergebung spricht an Destreich,

Soll rechtlos senn und aller Ehren baar, Rein Landmann nehm' ihn auf an seinem Feuer.

Alle (heben bie rechte hand auf).

Bir wollen es, bas fen Gefet!

Meding (nach einer Paufe).

Es ift's.

Noffelmann.

Bett fend ihr frei, ihr fend's burch bies Gefet.

Richt burch Gewalt foll Desterreich ertrogen,

Bas es burch freundlich Berben nicht erhielt :-- ! [-

Bur Tagesorbnung, weiter!

Reding.

Eibgenoffen !

Sind alle fanften Mittel auch versucht?

Bielleicht weiß es ber Konig nicht; es ift Bohl gar sein Wille nicht, was wir erdulden. Auch dieses Letzte follten wir versuchen, Erst unfre Klagen bringen vor sein Ohr, Eh' wir zum Schwerte greisen. Schrecklich immer, Auch in gerechter Sache, ist Gewalt.

Sott hilft nur bann, wenn Menschen nicht mehr helsen.

Stauffacher (zu Kourab hunn).

Run ift's an euch, Bericht zu geben. Rebet! Konrad Hunn.

Ich war zu Rheinfeld an bes Raifers Pfalz, Biber ber Bogte harten Druck ju klagen, Den Brief zu holen unfrer alten Freiheit, Den jeder neue Ronig fonft bestätigt. Die Boten vieler Stadte fand ich bort, Bom Schwab'schen Lande und vom Lauf bes Rheins, Die all' erhielten ihre Pergamente, Und fehrten freudig wieder in ihr Land. Dich, euren Boten, wies man an die Rathe, Und die entließen mich mit leerem Troft: "Der Raifer babe biesmal feine Zeit: "Er marbe fonft einmal wohl an und benten." - Und als ich traurig burch bie Gale ging Der Konigsburg, ba fab ich Herzog hanfen In einem Erter weinend ftebn, um ibn Die ebeln herrn von Bart und Tegerfeld, Die riefen mir und fagten: "Selft euch felbst! "Gerechtigkeit erwartet nicht vom Ronig. Beraubt er nicht bes eignen Brubers Rind, "Und hinterhalt ihm sein gerechtes Erbe?

"Der Bergog fleht' ibn um fein Mitterliches; ...... "Er habe seine Jahre voll, es mare Mun Beit, auch Land und Leute zu regieren. mBas ward ihm zum Befcheid? Gin Rranglein fest ibin mDer Kaiser auf: bas sep bie Zier ber Jugend," Anf der Maner. 36r habt's gehort. Recht und Gerechtigfeit if Contin Erwartet nicht bom Raifer! Selft euch felbft! Reding. Nichts Unbres bleibt uns ubrig. Dun gebt Rath, Die wir es flug zum froben Ende leiten. Walther fürft (tritt in ben Ring). Abtreiben wollen wir verhaften Zwang; Die alten Rechte, wie wir fie ererbt Bon unfern Batern, wollen wir bewahren, Nicht ungezügelt nach bem Neuen greifen. Dem Raifer bleibe, mas bes Raifers ift: Wer einen Herrn bat, dien' ihm pflichtgemaß. Meier. Ich trage Gut von Desterreich zu Leben. Walther Fürft. Ihr fahret fort, Deftreich die Pflicht gu leiften. Jost von Weiler. Ich steure an die herrn von Rappersweil. Walther fürft.

Ihr fahret fort, ju ginfen und zu fteuern.

Der großen Frau zu Burch bin ich vereidet.

Ihr gebt bem Aloster, was des Rlosters ift.

Röffelmann.

Walther fürft.

Stanffadjer.

Ich trage feine Leben, als bes Reichs. Walther fürft.

Bas fenn muß, bas gefchehe, boch nicht bruber.

Die Bogte wollen wir mit ihren Knechten

Berjagen und die festen Schloffer brechen; Doch wenn es fein mag, ohne Blut. Es febe

Der Raifer, daß wir nothgedrungen nur Der Ehrfurcht fromme Pflichten abgeworfen.

Und fieht er uns in unfern Schranten bleiben,

Bielleicht befiegt er flaatstlug feinen Born,

Denn bill'ge Furcht erwedet fich ein Bolt,

Das mit dem Schwerte in ber Fauft fich maßigt.

Reding. Doch laffet horen! Wie vollenden wire?

Es hat der Feind die Waffen in der Hand, Und nicht firmahr in Krieden wird er weiche

Und nicht furmahr in Frieden wird er weichen. Stanffacher.

Er wird's, wenn er in Baffen uns erblictt Wir überrafchen ibn, eb' er fich ruftet.

Weier.

Ist bald gesprochen, aber schwer gethan.

Uns ragen in bem Land zwei feste Schlösser, Die geben Schirm bem Feind und werden furchtbar, Wenn uns ber Konig in das Land sollt' fallen.

Ropberg und Sarnen muß bezwungen feyn,

eh' man ein Schwert erhebt in den drei Landen. Stauffacher.

Saumt man so lang, so wird ber Feind gewarnt; Ju Biele find's, die bas Geheinniß theilen.

Meier.

In ben Balbftabten find't fich fein Berrather. Roffelmann.

Der Gifer auch, ber gute, fann berrathen.

Walther fürft. Schiebt man es auf, so wird ber Twing vollendet

In Altdorf, und ber Bogt befestigt sich.

Ihr benft an euch.

Sigrift.

Und ihr fepd ungerecht. Meier (auffahrenb).

Mir ungerecht! Das barf uns Uri bieten!

Reding.

Bei eurem Cibe! Ruh'!

Meier.

Ja, wenn fich Schwyg. Berfteht mit Uri, muffen wir wohl fcweigen.

Reding.

Ich muß euch weisen bor ber Landsgemeine, Daß ihr mit heft'gem Sinn ben Frieden fiort!

Stehn wir nicht Alle fur biefelbe Sache ?

Winkelried. Benn wir's verschieben bis jum Fest bes herrn, Dann bringt's bie Sitte mit, bag alle Saffen

Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Saffen Dem Bogt Geschenke bringen auf bas Schloß;

So konnen zehen Manner oder zwolf Sich unverdachtig in der Burg versammeln,

Die fuhren heimlich fpitge Gifen mit,

Die fubren beimlich ipigge Eifen mit, Die man geschwind tann an die Stabe fteden,

Denn Niemand kommt mit Waffen in die Burg. Junachst im Wald halt dann der große Haufe, Und wenn die Andern glucklich sich des Thors Ermächtiget, so wird ein Horn geblasen, Und Jene brechen aus dem Hinterhalt; So wird das Schloß mit leichter Arbeit unser.

Melchthal.

Den Roßberg übernehm' ich zu ersteigen, Denn eine Dirn' des Schloffes ift mir hold, Und leicht bethor' ich sie, zum nachtlichen Besuch die schwanke Leiter mir zu reichen; Bin ich droben erst, zieh' ich die Freunde nach. Reding.

Res Aller Wille, daß verschoben werde?
(Die Mehrheit erhebt bie Sanbe.)
Stauffacher (gabte bie Stimmen).

Es ift ein Dehr von zwanzig gegen zwolf! Walther Surft.

Wenn am bestimmten Tag die Burgen fallen, So geben wir von einem Berg zum andern Das Zeichen mit dem Rauch; der Landsturm wird Ausgeboten, schnell, im Hauptort jedes Landes; Wenn dann die Bogte sehn der Waffen Ernst, Glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben, Und gern ergreisen friedliches Geleit, Aus unsern Landesmarken zu entweichen. Stanffacher.

Nur mit dem Gefler furcht' ich schweren Stand, Furchtbar ift er mit Reisigen umgeben; Nicht ohne Blut raumt er das Feld, ja selbst Vertrieben bleibt er furchtbar noch bem Land. Schwer ift's und fast gefährlich, ibn zu schonen.

## Baumgarten.

Bo's halsgefahrlich ift, ba ftellt mich bin! Dem Tell verdant ich mein gerettet Leben; Gern schlag' ich's in die Schanze fur das Land, Mein' Ehr' hab' ich beschützt, mein Herz befriedigt.

## Reding.

Die Zeit bringt Rath. Erwartet's in Gebuld!
Man muß bem Augenblick auch was vertrauen.

— Doch seht, indeß wir nächtlich hier noch tagen,
Stellt auf den bochsten Bergen schon der Morgen
Die glunde Hochwacht aus — Rommt, last uns scheiden,
Eh' uns des Tages Leuchten überrascht.

# Walther fürft.

Sorgt nicht, die Nacht weicht langsam aus ben Thalern:
(Alle haben unwilltübrlich die hate abgenommen und beirachten mit stiller Sammlung die Morgenrothe.)

#### Höffelmann.

Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt Bon allen Bolkern, die tief unter uns Schwerathmend wohnen in dem Qualm der Städte, Last uns den Eid des neuen Bundes schwören.

— Wir wollen seyn ein einzig Bolk von Brüdern In keiner Noth uns trennen und Gefahr.

(Alle fprechen es nach mit erhobenen brei Fingern.)

- Wir wollen fret fenn, wie die Bater waren, Geber ben Tod; als in der Anechtschaft leben.

(Wie oben.)

- Bir wollen trauen auf ben bochften Gott Und uns nicht furchten vor ber Macht ber Menschen.

(Bie oben. Die Landleute umarmen einander.) Stauffacher.

Jett gehe Jeder seines Weges still

3u seiner Freundschaft und Genoffame!

Wer hirt ist, wintre ruhig seine Heerde,

Und werb' im Stillen Freunde für den Bund!

— Was noch bis dahin muß erduldet werden,

Erduldet's! Laßt die Rechnung der Tyrannen

Anwachsen, bis ein Tag die allgemeine

Und die besondre Schulb auf Einmal zahlt.

Bezähmie Jeder die gerechte Wuth,

Und spare für das Ganze seine Rache:

Denn Raub begeht am allgemeinen Gut,

Wer selbst sich hilft in seiner eignen Sache.

(Indem fie zu drei verschiedenen Seiten in größter Rube absgeben, fallt bas Orchester mit einem prachtvollen Schwung ein; die leere Scene bleibt noch eine Beitlang offen und zeigt bas Schauspiel ber aufgehenden Sonne über ben Eisgebirgen.)

# Pritter Antzug.

# Erfte Scene.

hof vor Tells haufe.

Tell ift mit ber Bimmerart, Sedwig mit einer bauslichen Arbeit beschäftigt. Walther und Wilhelm in ber Tiefe fpielen mit einer eleinen Armbruft.

Walther (fingt).

Mit dem Pfeil, dem Bogen, Durch Gebirg und Thal Kommt der Schutz gezogen

Fruh am Morgenstrahl.

Bie im Reich ber Lufte

Ronig ift ber Beib, — Durch Gebirg und Rlufte Herrscht ber Schutze frei.

Ihm gehort bas Weite;

Was sein Pfeil erreicht,

Das ift feine Beute, Bas da freucht und fleugt.

(Rommt gefprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Mach' mir ibn, Bater.

Eell.

Ich nicht. Ein rechter Schage bilft fich felbft.

(Anaben entfernen fic.) Bedwig.

Die Anaben fangen zeitig an zu schießen. Tell.

Fruh ubt fich, was ein Meister werden will. Bedwig.

Ach, wollte Gott, fie lernten's nie! Eell.

Sie sollen Aues lernen. Wer durch's Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schutz und Trutz Geraftet fenn.

Hedwig.

Ach, es wird keiner seine Ruh Bu Daufe finden.

Tell.

Mutter, ich fann's auch nicht! Bum hirten bat Ratur mich nicht gebildet; Raftlos muß ich ein flüchtig Ziel verfolgen.

Dann erft genieß' ich meines Lebens recht,

Benn ich mir's jeden Tag auf's Reu' erbeute.

Hedwig.

Und an bie Angft ber Sausfrau bentft bu nicht, Die fich inbeffen, beiner martenb, barmt.

Die fich indeffen, beiner wartend, harmt. Denn mich erfallt's mit Graufen, was die Rnechte

Bon euren Wagefahrten sich erzählen. Bei jedem Abschied zittert mir bas Herz,

Bet jedem Abschied zittert mir das Herz, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren.

3ch febe bich, im wilben Giegebirg

Berirrt, bon einer Klippe gu ber anbern Den Fehlsprung thun, feb', wie bie Genfe bich . . Ruckfpringend mit fich in ben Abgrund reißt, Bie eine Windlawine bich verschuttet, Wie unter bir ber trugerische Firn Einbricht und bu berabfiniff, ein lebendig Begrabner, in bie schauerliche Gruft -Ach, den verwegnen Alpenjager hascht Der Tod in hundert wechfelnden Geftalten! Das ift ein ungludfeliges Gewerb', Das halsgefährlich führt am Abgrund bin! er di aell. Ber frifch umber fpaht mit gefunden Ginnen Auf Gott vertraut und die gelenke Rraft, Der ringt fich leicht aus jeder Fahr und Noth; Den Schreckt ber Berg nicht, wer barauf geboten. (Er hat feine Arbeit vollendet, legt bas Gerath hinweg.) Jett, mein' ich, balt bas Thor auf Jahr und Tag. Die Art im Saus erspart ben Bimmermann. Bal

Mo gehft bu bin?

Cell. Nach Altborf, zu bem Batter.

1.49

on the second of the second

(Rimmt ben Sut.)

Sinnft bu auch nichts Gefährliches? Geffet uir's! Cell.

Bedwig.

Wie kommft du darauf, Frau?

eine gebrig, mit der bei fich interfeten

Gegen bie Bogte - 2htf bem Rutli marb Getagt', ich weiß, und du bift auch im Bunbe.

Tell.

Ich war nicht mit dabei — doch werb' ich mich ::: Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft.

Bedwig.

Sie werden bich binftellen, mo Gefahr ift; Das Schwerfte wird bein Untheil fenn, wie immer.

Eell.

Ein Jeber wird besteuert nach Bermogen. Bedwig.

Den Unterwaldner haft bu auch im Sturme Ueber ben See geschafft - Ein Bunder mar's, Dag ihr entlommen - Dachtest bu benn gar nicht-

Un Rind und Weib?

Tell.

Lieb Beib, ich bacht' an euch;

Drum rettet' ich ben Bater feinen Rindern.

Bedwig.

Bu schiffen in bem wuth'gen Gee! Das heißt Nicht Gott bertrauen; bas heißt Gott bersuchen!

Eell.

Ber gar ju viel bebenkt, wird wenig Jeiften. 100 100 . **Hedwig.** in a children diene

Ja, bu bift gut und hulfreich, dienest Allen, Und wenn du felbft in Roth fommft, hilft bir Reiner. Tell.

Berbut' es Gott, daß ich nicht Sulfe brauche! (Er nimmt die Armbruft und Pfeite.)

. .

Dedwig.

Bas willft du mit ber Armbruft? Las fie bier!

Eel.

Mir fehlt ber Urm, wenn mir bie Baffe fehlt.

(Die Knaben tommen gurad.)

Walther.

Bater, wo gebft bu bin?

Cell.

Nach Altborf, Rnabe, Bum Chni - Willft du mit?

Walther.

Ja, freilich will ich.

Bedwig.

Der Landvogt ift jett bort. Bleib meg bon Altborf. Cell.

Er geht, noch beute.

Dedwig.

Drum lag ibn erft fort fen.

Gemahn' ibn nicht an bich, bu weißt, er grollt und. Tell.

Dir foll fein bbfer Bille nicht viel fcaben.

Ich thue recht und icheue feinen Feind.

Dedwig. Die recht thun, eben bie haßt er am meiften.

Beil er nicht an fie tommen fann - Dich wirb Der Mitter wohl in Frieden laffen, mein' ich.

Tell.

Bedwig.

So, weißt du bas?

# Cell.

Ce ift nicht lange ber,

Da ging ich jagen burch bie wilden Grunde Des Schachenthals auf menschenleerer Spur, Und ba ich einfam einen Selfenfteig Berfolgte, wo nicht auszuweichen war, Denn aber mir bing fcbroff bie Felswand ber, Und unten rauschte furchterlich ber Schachen, (Die Rnaben brangen fich rechts und lints an ihn und feben mit gespannter Reugier an ibm binauf.) Da fam ber Landvogt gegen mich baber, Er gang allein mit mir, ber auch allein war, Blog Menich zu Menich und neben une der Abgrund. Und als ber Berre mein anfichtig mard, Und mich erfannte, ben er furg gubor um fleiner Urfach' willen fchwer gebußt, Und fab mich mit bem fattlichen Gewehr Daber gefdritten tommen, ba berblagt' er, Die Rnie berfagten ihm, ich fah es tommen, Daß er jest an die Felswand murbe finten.

- Da jammerte mich fein, ich trat zu ihm Befcheidentlich und fprach: Ich bin's, herr Landvogt. Er aber tonnte feinen andern Laut Mus feinem Dunde geben - Dit ber Sand nur Bintt' er mir ichweigend, meines Bege zu gehn; Da ging ich fort, und fandt' ihm fein Gefolge.

Bedwig.

Er hat vor bir gegittert - Debe bir! Daß bu ihn schwach gefehn, vergibt er nie. Schiller's fammel. Berte. VI. 980.

# Cell.

Drum melb' ich ibn, und er wird mich nicht fuchen. Bedwig.

Bleib heute nur bort weg! Geh lieber jagen! Cell.

Bas fällt dir ein? **Dedwig.** 

Mich angfligt's. Bleibe weg!

Cell. Wie kannft bu bich fo ohne Urfach' qualen?

Hedwig. Beil's keine Ursach' hat — Tell, bleibe hier! Tell.

Ich hab's versprochen, liebes Weib, ju tommen. Dedwig.

Mußt bu, fo geh - nur laffe mir ben Rnaben! Walther.

Nein, Mutterchen. Ich gebe mit dem Bater. Bedwig.

Balty, verlaffen willft bu deine Mutter?

Walther. Ich bring' bir auch mas Subsches mit vom Ehni.

(Geht mit dem Bater.) Wilhelm.

Mutter, ich bleibe bei bir!

Hedwig (umarmt ihn).

Ja, du bist

. Mein liebes Kind; du bleibst mir noch allein!
(Sie geht an bas hofthor, und folgt ben Abgehenben lange
mit ben Augen.)

.....

13

mit den Augen.)

# Bweite Scene.

Eine eingeschloffene wilbe Balbgegend, Staubbache fturgen von ben gelfen.

Bertha im Jagbeleih Gleich barauf Audenz.

Per 1ha.

Er folgt mir. Endlich fann ich mich erklaren. Anden3 (witt raft etn).

Fraulein, jetzt endlich find' ich euch allein. Abgrunde schließen rings umber uns ein; In diefer Wildniß fürcht' ich keinen Zeugen; Bom herzen walz' ich dieses lange Schweigen

Bertha.
Sept ihr gewiß, daß uns die Jagd nicht folgt?
Auden3.

Die Jagb ist bort hinaus — Jetzt ober nie!
Ich muß ben theuren Augenblick ergreisen —
Entschieden sehen muß ich mein Geschick,
Und sollt' es mich auf ewig von euch scheiden.
— D waffnet eure gut'gen Blicke nicht
Wit dieser finstern Strenge — Wer bin ich,

Daß ich ben fuhnen Bunsch zu euch erhebe? Dich hat ber Ruhm noch nicht genannt; ich barf Dich in die Reih' nicht stellen mit den Rittern,

Die fiegberühmt und glanzend euch umwerben. Richts hab' ich, als mein herz voll Treu' und Liebe -Bertha (ernft und fireng).

Durft ihr von Liebe reden und von Trene, Der trenlos wird an feinen nachsten Pflichten? (Rubeng tritt gurad.) Cell.

Drum meid' ich ibn, und er wird mich nicht fuchen. Bedwig.

Bleib heute nur bort weg! Geh lieber jagen!

Cell. Bas fällt bir ein?

Bedwig.

Bleibe weg! Mich angstigt's. Cell.

Wie kannft bu bich fo ohne Urfach' qualen? Bedwig. Beil's feine Urfach' bat - Tell, bleibe bier!

Tell. Ich hab's versprochen, liebes Beib, ju tommen. . .

Bedwig. - nur laffe mir ben Knaben! Mußt du, fo geh -

Walther. Mein , Mutterchen. Ich gebe mit bem Bater.

Bedwig.

Balty, verlaffen willft du beine Mutter? Walther.

Ich bring' bir auch mas Subsches mit bom Ehni.

(Geht mit bem Bater.)

Wilhelm. Mutter, ich bleibe bei bir!

Bedwig (umarmt ihn).

· .. ·

. ...25

Ja, du bist

Mein liebes Kind; du bleibst mir noch allein!

(Sie geht an bas hofthor, und folgt ben Abgehenben lange

mit ben Mugen.)

# Bweite Scene.

Eine eingeschloffene wilbe Balbgegend, Stanbbache fturgen von ben Belfen.

Bertha im Jagbfleib. Gleich barauf Hudenz.

**B**ertha.

Er folgt mir. Endlich fann ich mich erflaren. Undeng (witt rafe ein).

Fraulein, jest endlich find' ich euch allein. Abgrunde schließen rings umher uns ein; In dieser Wildniß fürcht' ich keinen Zeugen;

Bom herzen malz' ich biefes lange Schweigen - Bertha.

Sept ihr gewiß, daß une bie Jagd nicht folgt? Ruden3.

Die Jagd ist bort hinaus — Jest ober nie!
Ich muß den theuren Augenblick ergreifen —
Entschieden sehen muß ich mein Geschick,
Und follt' es mich auf ewig von euch scheiden.

— D waffnet eure gut'gen Blicke nicht Mit dieser finstern Strenge — Wer bin ich, Daß ich den kuhnen Wunsch zu euch erhebe? Mich hat der Ruhm noch nicht genannt; ich darf Mich in die Reih' nicht stellen mit den Rittern,

Die fiegberühmt und glanzend euch umwerben. Richts hab' ich, als mein herz voll Treu' und Liebe -

Bertha (ernft und fireng). Durft ihr von Liebe reden und von Trene, Der trenlos wird an feinen nachsten Pflichten? (Rubeng tritt gurad.) Won euch, mein Fraulein, bor' ich biesen Borwurf? Wen such' ich benn; als euch auf jener Seite? Bertha.

Mich deuft ihr auf der Seite des Werrathe in ihre id Zu finden? Eher wollt' ich meine Hand Dem Gester selbst, dem Unterdrücker, schenken und Kalls dem naturvergessen Sohn der Schweiz pandig ill Der sich zu seinem Werkzeug machen kannt affin in

D Gott, was muß ich boren!

Bic? Was liegt

Dem guten Menschen naher als die Seinen?
Gibt's schon're Pflichten für ein edles Herz,
Als ein Bertheidiger der Unschuld seyn,
Das Recht der Unterdrückten zu beschirmen?
— Die Seele blutet mir um euer Bolk;
Ich leide mit ihm, denn ich muß es lieben,
Das so bescheiden ist und boch voll Krast;
Es zieht mein ganzes Herz mich zu ihm hin,
Mit jedem Tage lern' ich's mehr verehren.
— Ihr aber, den Natur und Ritterpslicht
Ihm zum geborenen Beschützer gaben,
Und der's verläßt, der treulos übertritt
Zum Feind, und Ketten schmiedet seinem Land,
Ihr seyd's, der mich verlezt und kränkt; ich muß
Wein Herz bezwingen, daß ich euch nicht hasse.

#### Andeni.

Bertha.

Rnechtschaft wollt ihr ihm bereiten! : Die Freiheit wollt ihr aus bem letzten Schloß,

Das ihr noch auf der Erde blieb, verjagen. Das Bolt verfteht fich beffer auf fein Glad;

Rein Schein berfahrt fein ficheres Gefahl.

Euch haben fie bas Det um's haupt geworfen - Mudeng.

Bertha! Ihr haft mich, ihr verachtet mich! Bertha.

That' ich's, mir mare beffer — Aber ben Berachtet feben und verachtungswerth, Den man gern lieben mochte —

Nudenz.

Bertha! Bertha!

The zeiget mir bas bochfte himmelsglad.
Und ftarzt mich tief in Einem Augenblick.
Bertha.

Rein, nein, das Eble ift nicht ganz erftickt In euch! Es schlummert nur, ich will es wecken; Ihr mußt Gewalt ausüben an euch selbst,

Die angeftammte Tugend zu ertobten; Doch wohl euch! fie ift machtiger als ihr,

Und trot euch felber fend ihr gut und edel! Ruben3.

Ihr glaubt an mich? D Bertha, Alles lagt Mich eure Liebe fepn und werben!

## Bertha.

Send,

Bozu die herrliche Natur ench machtel Erfüllt den Platz, wohin sie euch gestellt; Zu eurem Bolke steht und eurem Lande,

Und tampft für euer heilig Recht!
Unden3.

Web mir!

Wie kann ich euch erringen, euch befitzen, Benn ich der Macht des Kaifers widerftrebe? Ift's der Berwandten macht'ger Wille nicht, Der über eure hand tyrannisch waltet?

Bertha.

In den Waldstätten liegen meine Gater, Und ist der Schweizer frei, so bin auch ich's.

Mudenz.

Bertha! welch einen Blick thut ihr mir auf! Bertha.

Hofft nicht burch Destreichs Gunft mich zu erringen; Nach meinem Erbe ftreden fie bie Hand,

— D Freund, jum Opfer bin ich ausersehn, auf mit Bielleicht um einen Gunftling zu belohnen — .... 26.

Dort, wo die Falschheit und die Rante wohnen, Din an ben Kaiserhof will man mich ziehn?
Dort harren mein verhafter Ehe Retten;

Die Liebe nur - bie eure fann mich retten!

Muden3. 36 fonntet euch entschließen, bier ju loben, 300 ch

In meinem Baterlande mein zu fenn? D Bertha, all' mein Sehnen in die Beite, 💛 Bas mar es, als ein Streben nur nach euch ? Euch sucht' ich einzig auf bem Weg bes Rubme, Und all' mein Chrgeiz war nur meine Liebe. Ronnt ihr mit mir euch in bas stille Thal Einschließen und ber Erbe Glang entfagen -D bann ift meines Strebens Biel gefunden; Dann mag ber Strom ber wilbbewegten Belt Un's fich're Ufer Diefer Berge Schlagen -Rein fluchtiges Berlangen hab' ich mehr Binaus zu fenden in des Lebens Weiten -Dann mogen diese Felfen um une ber Die undurchdringlich fefte Mauer breiten, Und dies verschloffne fel'ge Thal allein : Bum himmel offen und gelichtet feyn! Bertha.

Jest bift du gang, wie bich mein ahnend herz Getraumt; mich hat mein Glaube nicht betrogen! Auden 3.

Fahr' hin, du eitler Wahn, der mich bethört!
Ich foll das Gluck in meiner heimat finden.
hier, wo der Anabe frohlich aufgeblüht,
Wo tausend Freudespuren mich umgeben,
Wo alle Quellen mir und Baume leben,
Im Vaterland willst du die Meine werden!
Ach, wohl hab' ich es stets geliebt! Ich fühl's,
Es sehlte mir zu jedem Gluck der Erden.
Bertha.

Bo war' die fel'ge Infel aufzufinden,

Wenn ste nicht hier ist in der Unschuld Laud?
Hier, wo die alte Treue heimisch mabnt,
Bo sich die Falschheit noch nicht hingefunden,
Da trübt kein Reid die Quelle unsers Glück,
Und ewig bell entstiehen uns die Stunden.
— Da seh' ich dich im ächten Männerwerth,
Den ersten von den Freien und den Gleichen,
Mit reiner, freier Huldigung verehrt,
Groß wie ein König wirkt in seinen Reichen.

### Mudenz.

Da seh' ich bich, die Krone aller Frauen, In weiblich reizender Geschäftigkeit, In meinem Haus den Himmel mir erbauen, Und, wie der Frühling seine Blumen streut, Mit schöner Anmuth mir das Leben schmuden, Und Alles rings beleben und beglücken!

#### Bertha.

Sieh, theurer Freund, warum ich trauerte, Als ich dies hochste Lebensglud dich selbst Zerstören sah — Weh mir! Wie stund's um mich, Wenn ich dem stolzen Nitter mußte folgen, Dem Landbedrücker auf sein finstres Schloß! — hier ist kein Schloß. Mich scheiden keine Mauern Von einem Bolk, das ich beglücken kann!

## Anden3.

Doch wie mich retten — wie die Schlinge lbfen, Die ich mir thoricht selbst um's haupt gelegt?

Bertha.

Berreife fie mit manulichem Entschluß! : 19 1900 auf

Bas auch denus werde — fleh' zu beinem Bolk! --

angedorper Plag.
(Iagbhörner in ber Verne.)

Die Jago

Rommt naber — fort, wir muffen scheiben — Kampfe Far's Baterland! Du kampfit für beine Liebe! Es ift Ein Feind, bor bem wir Alle zittern, Und Eine Freiheit macht uns Alle frei!

(Beben ab.)

## Dritte Scene.

Biefe bei Altborf.

Im Borbergrund Banme, in ber Liefe ber hut auf einer Stange. Der Profpett wird begrenzt burch ben Bannberg, über welchem ein Schneegebirg emporragt.

friefshardt und Couthold halten Bache.

Frießhardt.

Wir paffen auf umsonft. Es will sich Niemand heran begeben und bem hut sein' Reverenz Erzeigen. 'S war boch sonst wie Jahrmarkt hier; Jett ift ber ganze Anger wie verbbet, Seitbem ber Popanz auf ber Stange hangt.

bem ber Popanz auf ber Stange bangt. Centhold.

Rur schlecht Gefindel läßt fich sehn und schwingt Uns zum Berdrieße die zerlumpten Muten. Bas rechte Leute find, die machen lieber Frießhardt.

Sie muffen über biesen Platz, wenn sie Bom Rathhaus kommen um die Mittagstunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun, Denn Keiner bachte bran, ben Hut zu grüßen. Da sieht's der Pfass, der Rösselmann — kam just Bon einem Kranken her und stellt sich hin Mit dem Hochwürdigen, grad' vor die Stange — Der Sigrist mußte mit dem Glöcklein schellen; Da sielen All' aus's Knie, ich selber mit, Und grüßten die Monstranz, doch nicht den Hut. — Leuthold.

Hir stehen hier am Pranger vor dem Hut;
ift doch ein Schimpf für einen Reitersmann,
Schildwach zu stehn vor einem leeren Hut —
Und jeder rechte Kerl muß uns verachten.
— Die Reverenz zu machen einem Hut,
Es ist doch, traun! ein narrischer Befehl!

Frießhardt.

Warum nicht einem leeren hohlen hut? Dudft bu bich boch vor manchem hohlen Schabelide.
hildegard, Mechthild und Elsbeth treten auf mit Ainbern und stellen sich um bie Stange.

Centhold.

11':

Und bu bift auch fo ein bienftfert'ger Schurfte, " an!' Und brachteft wachre Leute gern in's Unglud.

Mag, wer ba will, am But vorübergeben; Ich brad' bie Mugen gu und feb' nicht bin.

Mechthild.

Da hangt der Landvogt — habt Refpekt, ihr Buben! Elsbeth.

Boll's Gott, er ging, und ließ uns feinen hut; Es follte brum nicht schlechter ftehn um's Land! Friefihardt (verscheucht sie).

Wollt ihr vom Plat! Bermunschtes Bolf ber Beiber! Ber fragt nach euch! Schickt eure Manner ber, Wenn sie der Muth sticht, dem Befehl zu trogen.

(Weiber geben.)

Tell mit ber Armbruft tritt auf, ben Anaben an ber hand führend; sie geben an dem hut vorbei gegen die vorbere Scene, ohne barauf zu achten.

Bater, ift's mahr, bag auf dem Berge dort. Die Baume bluten, wenn man einen Streich Drauf führte mit der Art?

Tell.

Wer sagt das, Anabe?

### **W**alther.

Der Meister hirt erzählt's — Die Baume sepen Gebannt, sagt er, und wer sie schabige, Dem wachse seine hand heraus zum Grabe. Tell.

Die Baume find gebannt, das ist die Wahrheit.
— Siehst du die Firnen bort, die weißen Horner, Die hoch bis in ben himmel sich verlieren? malthen.

N. 71 . 1.190

Das find die Gletscher, bie bes Rachts fo bonnern, Und une die Schlaglawinen nieberfenden.

Tell.

1 39 W 12 So ift's, und die Lawinen hatten langft Den Flecken Altdorf unter ihrer Laft Berschattet, wenn der Bald dort oben nicht Als eine Landwehr fich bagegen stellte.

Walther (nach einigem Besinnen). Gibt's Lander, Bater, wo nicht Berge find? Tell.

Benn man hinunter fleigt von unfern Soben, Und immer tiefer fleigt, ben Stromen nach, Gelangt man in ein großes ebnes Land, : :::: Bo bie Waldwaffer nicht mehr braufend schaumen, Die Fluffe ruhig und gemachlich ziehn; Da fieht man frei nach allen himmeleraumen. Das Rorn machet bort in langen schonen Muen, Und wie ein Garten ift bas Land ju ichauen. Walther.

Ei, Bater, marum fteigen wir benn nicht Gefchwind binab in diefes schone Land, Statt baß wir hier une angstigen und plagen?

Tell.

Das Land ift schon und gutig wie ber himmel; .... Doch die's bebauen, sie genießen nicht Den Segen, ben fie pflanzen.

Walther.

James Grand Control Wohnen fie : Nicht frei, wie du, auf ihrem eignen Erbe? Das Feld gehört dem Bifchof und Bem Konig. 201 nf

So barfen fie both frei in Balbern jagen?

Dem Beren gehort bas Wild und bas Gefieber.

Walther. Sie durfen both frei fiften in bem Strom? 1414 466 Celk.

Der Strom, bas Meer, bas Satzigebort bein Ablitg: Walther.

Ber ift ber Ronig benn, ben Alle fürchten?

Cell. Ce ift ber Gine, ber fie fchugt und naber. 11368 1150

Watther.
Sie konnen fich nicht muthig felbst beschützen?

Dort barf der Nachbar nicht dem Nachbar trauen.

Bater, es wird mir eng im weiten Land; Da wohn' ich lieber unter ben Laminen.

Da wohn' ich lieber unter ben Lawinen. Cell.

Ja wohl ift's beffer, Kind, Die Gletscherberge Im Rucken haben, als Die bofen Menschen.

(Sie wollen vorüber gehen.) Walther.

Ei, Bater, fieh ben hut bort auf ber Stange! Cell.

Bas fummert uns der hut! Romm, lag uns geben!
(Indem er abgeben will, tritt ihm Friefhardt mit vorgehals tener Pife entgegen.)

### frießhardt.

In bes Kaifers Ramen! Saltet an und fieht!

Cell (greift in de Pite).

Was wollt ihr? Warum haltet ihr mich auf? Friefihardt.

Ihr habt bem hut nicht Reverenz bewiesen.

Freund, laß mich geben!

Frießhardt.

Fort, fort in's Gefängniß!

**Walther.** Den Bater in's Gefängniß! Halfe! Hulfe!

(In die Seene rufend.) Herbei, ihr Manner, gute Leute, helft!

Gewalt, Gewalt! Sie führen ihn gefangen.

Röffelmann der Pfarrer und Petermann der Sigrift rommen berbet, mit brei anbern Mannern.

Sigrift.

Was gibt's?

Höffelmann.

Bas legft bu Sand an biefen Dann?

Friesthardt.

Er ift ein Feind des Kaifers, ein Berrather! Tell (fast ihn beftig).

Ein Berrather, ich!

Noffelmann.

Du irrst dich, Freund, das ift

. O

Der Tell, ein Chrenmann und guter Burger.

#### Walther

(erblicht Walther Ffirsten und eilt ihm entgegen), Großvater, hilf! Gewalt geschieht bem Bater.

Frießhardt.

In's Gefangnif, fort!

Walther Fürft (berbeieilenb).

Ich leifte Burgschaft, haltet! - Um Gotteswillen, Tell, mas ift gefcheben?

Melehthal und Stauffacher tommen.

Frießhardt.

Des Landvogts oberherrliche Gewalt Berachtet er, und will fie nicht erkennen. Stauffacher.

Das hatt' ber Tell gethan?

Meldythal.

Das lügft bu, Bube!

Centhold.

Er hat bem Sut nicht Revereng bewiesen.

Walther fürft. Und barum foll er ine Gefangniß? Freund,

Rimm meine Burgichaft an und lag ihn ledig. Frießhardt.

Burg' bu fur bich und beinen eignen Leib!

Bir thun, was unfere Amtes - Fort mit ibm! Meldthal (gu ben Landfeuten).

Rein, bas ift Schreiende Gewalt! Ertragen wir's, Daß man ihn wegführt, frech, vor unfern Augen? Sigrift.

Bir find bie Starfern. Freunde, duldet's nicht! Bir haben einen Raden an ben Undern!

### frießhardt.

In des Raifers Ramen! haltet an und fieht! Cell (greift in de Dire).

Bas wollt ihr? Barum haltet ihr mich auf?

Frießhardt. Ihr habt's Mandat verlett; ihr mußt uns folgen.

Centhold. Ihr habt dem Sut nicht Reverenz bemiefen.

Freund, laß mich geben!

Frießhardt.

Fort, fort in's Gefängniß! **W**alther.

(🗓

Den Bater in's Gefängniß! Sulfe! Sulfe!

(In bie Geme unfenb.) Herbei, ihr Manner, gute Leute, helft!

Gewalt, Gewalt! Sie fuhren ihn gefangen.

Röffelmann der Pfarrer und Petermann der Sigrift tommen herbei, mit brei anbern Mannern. Sigrift.

Bas gibt's?

Nöffelmann.

Bas legft bu Sand an biefen Dann?

Frießhardt.

Er ift ein Feind des Raifers, ein Berrather! Cell (fast ihn heftig).

Ein Berrather, ich!

Höffelmann.

Du irrft bich, Freund, bas ift Der Tell, ein Chrenmann und guter Burger.

#### Walther

Grofvater, hilf! Gewalt geschieht dem Bater.

Frießhardt.

In's Gefängniß, fort!

Walther fürft (berbeieitenb).

Ich leifte Burgichaft, haltet!

- Um Gotteswillen, Tell, was ift gefcheben?
Melchthal und Stauffacher tommen.
Friefihardt.

Des Landvogts vberherrliche Gewalt

Berachtet er, und will fie nicht erkennen.

Stauffacher. Das hatt' der Tell gethan?

Meldythal.

Das lügst du, Bube!

**Leuthold.** the Menerens hemiesen

Er hat bem hut nicht Reverenz bewiesen. Walther Surft.

Und barum foll er ins Gefangniß? Freund,

Rimm meine Burgichaft an und lag ihn ledig. Friefihardt.

Barg' bu fur bich und beinen eignen Leib!

Bir thun, was unfere Amtes - Fort mit ihm!

Mein, bas ift schreiende Gewalt! Ertragen wir's,

Daß man ihn wegführt, frech, vor unfern Augen?

Sigrift. Bir find die Startern. Freunde, bulbet's nicht!

Wir haben einen Raden an ben Andern!

## friefihardt.

Wer wibersetzt fich bem Befehl bes Bogte? "

Moch drei Sandlente (herbeieitenb); (1500.0000)

Bir helfen euch. Bas gibt's? Schlagt fie zu Boben! (hitbegarb, Mechthitb und Elebeth tommen gurud.)

Tell. Ich belfe mir fcon felbft. Gebt, gute Leute!

Meint ihr, wenn ich die Kraft gebrauchen wollte, Ich wurde mich vor ihren Spießen fürchten?

Melchthal (mi Friespardt). Wag's, ihn aus unfrer Mitte wegzuführen!

Walther Sürft und Stauffacher. Gelaffen! ruhig!

Friefihardt (foreit). Aufruhr und Empbrung!

(Man fort Jagobbrner.)
Weiber.

Mösselmann und Melchthal. Willft but schweigen ?

Friefibardt (ruft noch lauter). Bu galf, ju Salf ben Dienern bes Gefetzes!

Walther Fürft. Da ift ber Bogt! Web uns, mas mirb bas merber! Gefoler ju Pfus, ben Catten auf ber Caup, Audalph ber harras, Mertha und Aubeng, ein großes Gefolge von her waffneten Knechten, welche einen Kreis von Vifen um bie gange Scene foftefen.

Andolph der Harras.

Plat, Plat dem Landvogt!

Webler.

Treibt fie auseinander!

Bas lauft bas Bolt zusammen? Ber ruft Sulfe? (Allgemeine Stille.)

Ber mar's? Ich will es wissen. (Bu Frießharbt.)

Du trittst vor!

Ber bift bu und was haltft bu biefen Mann?

(Er gibt ben Salfen einem Diener.) Frießhardt.

Geftrenger Berr, ich bin bein Waffentnecht Und wohlbestellter Bachter bei bem Sut. Diesen Mann ergriff ich über frischer That, Bie er dem hut den Chrengruß verfagte. Berhaften wollt' ich ibn, wie bu befahlft, Und mit Gewalt will ihn bas Bolf entreißen.

Befler (nach einer Baufe).

Berachteft bu fo beinen Raifer, Tell, Und mich, ber bier an feiner Statt gehietet, Dag bu bie Chr' verfagft bem Sut, ben ich Bur Prafung Des Gehorfams aufgehangen ? Dein boses Trachten haft du mir verrathen. Tell.

Berzeiht mir, lieber Herr! Aus Unbedacht, Schiller's fammest. Werte. VI. 280.

Micht aus Berachtung eurer ift's geschehn; Bar' ich besonnen, hieß ich nicht ber Tell; Ich bitt' um Gnad', es soll nicht mehr begegnen.

Gefler (nach einigem Stuffemeigen). Du bift ein Meister auf ber Armbruft, Tell,

Man fagt, bu nehmft es auf mit jedem Schaten?" Walther.

Und bas muß mahr seyn, herr, 'nen Apfel schießt Der Bater bir vom Baum auf hundert Schritte. Gefler.

Ift bas bein Knabe, Tell?

Cell.

Ja, lieber Herr.

Befler.

Haft du der Rinder mehr?

Eell.

Zwei Anaben, Derr. Gefler.

Und welcher ift's, ben bu am meisten liebst? Cell.

herr, beibe find fie mir gleich liebe Rinder.

iir gleich liebe Kimbei Gefiler.

Mun, Tell! weil du den Apfel triffst vom Baume Auf hundert Schritte, so wirst du deine Runft Bor mir bewähren mussen — Nimm die Armbrust — Du hast sie gleich zur Hand — und mach' dich sertig, Einen Apfel von des Anaben Kopf zu schießen — Doch will ich rathen, ziele gut, daß du Den Apfel treffest auf den ersten Schuß: Denn sehlst du ihn, so ist dein Kopf verloren.

#### Tell.

Herr — Belches Ungeheure finnet ihr Mir an? — Ich soll vom Haupte meines Kindes — — Nein, nein doch, lieber Herr, das kommt euch nicht Zu Sinn — Berhut's der gnad'ge Gott — das konnt ihr Im Ernst von einem Bater nicht begehren! Gestler.

Du wirst den Apfel schießen von dem Kopf Des Knaben — ich begehr's und will's. Cell.

Id) foll

Mit meiner Armbruft auf bas liebe haupt Des eignen Kindes zielen? — Sher fterb' ich! Gefler.

On schießest oder ftirbst mit beinem Rnaben. Tell.

Ich soll ber Morder werden meines Kindes! Derr, ihr habt keine Kinder — wisset nicht, Bas sich bewegt in eines Baters Herzen. Gefiler.

Ei, Tell, du bift ja ploglich fo besonnen! Man sagte mir, daß du ein Traumer senft,

Und bich entfernst von andrer Menschen Beife. Du liebst das Seltsame — brum hab' ich jest

Ein eigen Bagftud fur bich ausgesucht.

Ein Andrer wohl bedachte fich - bu brudft Die Augen ju, und greifft es berghaft an.

Scherzt nicht, o herr! mit diesen armen Leuten! Ihr seht fie bleich und zitternd stehn — So wenig Sind fie Kurzweils gewohnt aus eurem Munde.

Bertha.

#### Gefler.

Ber fagt euch, baß ich fcherze?

(Greift nach einem Bannyweige, der aber ibn berbängt.). Hier ift ber Apfel.

Man mache Raum — er nehme seine Weite, Wie's Brauch ist — achtzig Schritte geb' ich ihm — Nicht weniger, noch mehr — Er rühmte sich, Auf ihrer hundert seinen Mann zu treffen — Jetzt, Schütze, triff, und sehle nicht das Ziel! Andolph der Harras.

Gott, bas wird ernsthaft — Falle nieber, Anabe! Es gilt, und fleh' ben Landvogt um bein Leben. Walther fürft

(bei Seite zu Melchthal, ber kaum seine Ungeduld bezwingt). Haltet an euch! ich fleh' euch drum, bleibt ruhig! Bertha (zum Landvogt).

Last es genug seyn, Herr! Unmenschlich ift's, ...
Mit eines Baters Angst also zu spielen.
Benn dieser arme Mann auch Leib und Leben
Berwirkt durch seine leichte Schuld, bei Gott!
Er hatte jest zehnsachen Tod empfunden.
Entlast ihn ungefrankt in seine Hutte;
Er hat euch kennen lernen; dieser Stunde
Bird er und seine Kindeskinder denken.
Gestler.

Deffnet die Sasse — Frisch! was zanderst du? Dein Leben ift verwirkt; ich kann dich todten, Und sieh, ich lege gnädig dein Geschick In beine eigne kunstgeubte Hand. Der kann nicht klagen über harten Spruch, Den man jum Meister seines Schickfals macht.
Du rühmst dich beines sichern Blick! Bohlau!
Hier gilt es, Schütze, deine Kunst zu zeigen;
Das Ziel ist würdig und der Preis ist groß!
Das Schwarze treffen in der Scheibe, das
Kann auch ein Andrer; der ist mir der Meister,
Der seiner Kunst gewiß ist überall,
Dem's Herz nicht in die Hand tritt, noch in's Auge.

(wirst sich vor ihm nieder).

Herr Landvogt, wir erkennen eure Hoheit; Doch laffet Gnad' für Recht ergeben, nehmt Die Salfte meiner Sabe, nehmt fie gang! Rur diefes Gräfliche erlaffet einem Bater! Walther Cell.

Großvater, knie nicht vor dem falschen Mann; Sagt, wo ich hinstehn soll? Ich fürcht' mich nicht; Der Bater trifft den Bogel ja im Flug; Er wird nicht fehlen auf das Herz des Kindes. Stauffacher.

herr Landvogt, ruhrt euch nicht bes Rindes Unschuld? Möffelmann.

D bentet, daß ein Gott im himmel ift, Dem ihr mußt Rebe ftehn fur eure Thaten. Gefler (zeigt auf ben Knaben).

Man bind' ihn an die Linde dort!

**W**alther **Cell**.

Mich binden! Rein, ich will nicht gebunden fenn. Ich wifl Still halten wie ein Lamm, und auch nicht athmen. Wenn ihr mich bindet, nein, fo fann ich's nicht, So werd' ich toben gegen meine Bande.

Undolph der Harras.

Die Augen nur laß dir verbinden, Knabe! Walther Cell.

Warum die Augen! Denket ihr, ich fürchte Den Pfeil von Baters Hand? Ich will ihn fest Erwarten, und nicht zucken mit den Wimpern. — Frisch, Bater, zeig's, daß du ein Schütze bist! Er glaubt dir's nicht, er benkt uns zu verderben — Dem Wathrich zum Verdruffe, schieß und triff! (Er gebt an die Linde, man legt ihm den Appel aus.) Melchthal (zu ben Landleuten).

**Bas?** Soll der Frevel sich vor unsern Augen Bollenden? Wozu haben wir geschworen?

Staussacher.

Es ift umfonst. Wir haben teine Waffen; Ihr seht ben Walb von Lanzen um uns her. Melchthal.

D hatten wir's mit frischer That vollendet! Berzeih's Gott denen, die jum Aufschub riethen! Geftler (zu Ten).

An's Werk! Man fuhrt die Waffen nicht vergebens. Gefährlich ift's, ein Mordgewehr zu tragen, Und auf den Schügen springt der Pfeil zuruck. Dies stolze Recht, das sich der Bauer nimmt, Beleidiget den höchsten Herrn des Landes. Gewaffnet sey Niemand, als wer gebietet. Freut's euch, den Pfeil zu führen und den Bogen, Wohl, so will ich das Ziel euch dazu geben.

#### Eell.

(fpannt bie Armbruft und legt ben Pfeil auf).

Deffnet die Gaffe! Plat!

Stanffacher.

Bas, Tell? Ihr wolltet — Nimmermehr — ihr bittert, Die Hand erbebt euch, eure Kniee manken —

Cell (läßt die Armbruft finten).

Dir schwimmt es bor ben Augen!

Weiber.

Gott im himmel!

٠,

1.17.4

1:

Tell (zum Landvogt).

Erlaffet mir den Schuß. hier ift mein herz!
(Er reißt bie Bruft auf.)

Ruft eure Reifigen und ftoft mich nieder!

Befler.

Ich will bein Leben nicht, ich will ben Schuß.

- Du kannst ja Alles, Tell! An Richts verzagst bu; Das Steuerruber fuhrst bu wie ben Bogen!

Dich schreckt kein Sturm, wenn es zu retten gilt;

Jett, Retter, bilf dir felbst — du rettest Alle!
(Tell steht in fürchterlichem Kampf, mit den Sanden gudend und die rollenden Augen balb auf den Kandvogt, bald gum himmet gerichtet — Ploplich greift er in seinen Rocher, nimmt einen zweiten Pfeil heraus und stedt ihn in seinen

Roller. Der Landvogt bemerkt alle biefe Bewegungen.) Walther Cell (unter ber Linbe).

Bater, Schieß ju! Sch furcht' mich nicht.

Tell.

Es muß!

(Gr rafft fich gufammen und legt an.)

#### Huben3

(ber bie gange Beit aber in ber heftigften Spannung geftanden und mit Gewalt an fich gehalten, tritt hervor).

Herr Landvogt, weiter werdet ihr's nicht treiben, Ihr werdet nicht — Es war nur eine Prufung — Den Zwed habt ihr erreicht — Zu weit getrieben, Berfehlt die Strenge ihres weisen Zweds, Und allzustraff gespannt, zerspringt der Bogen.

### Befiler.

Ihr schweigt, bis man euch aufruft. Anden3.

Ich will reden!

Ich darf's; bes Konigs Ehre ist mir heilig; Doch solches Regiment muß Haß erwerben. Das ist des Konigs Wille nicht — ich darf's Behaupten — Solche Grausamkeit verdient Mein Volk nicht; dazu habt ihr keine Bokmacht. Gehler.

Da, ihr erfahnt euch!

## Mudenz.

Ich hab' ftill geschwiegen Bu allen schweren Thaten, die ich sah; Mein sehend Auge hab' ich zugeschlossen, Mein überschwellend und emportes Herz hab' ich hinabgedrückt in meinen Busen. Doch langer schweigen war'. Verrath zugleich An meinem Vaterland und an dem Kaifer.

#### Bertha

(wirft fich zwischen ibn und ben Landvogt). D Gott, ihr reigt ben Buthenden noch mehr.

#### Andens.

Mein Bolk verließ ich, meinen Blutsverwandten Entfagt' ich, alle Bande ber Natur
Zerriß ich, um an euch mich anzuschließen —
Das Beste Aller glaubt' ich zu besordern,
Da ich des Kaisers Macht besestigte —
Die Binde fällt von meinen Augen — Schaudernd
Seh' ich an einen Abgrund mich geführt —
Mein freies Urtheil habt ihr irr' geleitet,
Mein redlich Herz verführt — Ich war daran,
Rein Bolk in bester Meinung zu verderben.
Gefler.

Bermegner, diefe Sprache beinem herrn?

Anden3. Der Kaifer ift mein herr, nicht ihr — Frei bin ich

Wie ihr geboren, und ich meffe mich Mit euch in jeder ritterlichen Tugend. Und ständet ihr nicht hier in Kaisers Namen,

Den ich verebre, felbft wo man ihn fchandet, Den Danbichuh murf ich vor euch bin, ihr folltet

Nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.
— Ja, winkt nur euren Reisigen — Ich stehe Richt wehrlos da, wie bie —

(Muf bas Wolf zeigenb.)

Ich hab' ein Schwert,

Und wer mir naht -

Stauffacher (ruft).

Der Apfel ift gefallen!

(Indem fic Alle nach biefer Seite gewendet und Bertha zwischen Rudenz und den Landvogt sich geworfen, bat Les den Pfeil abgedrückt.)

#### Röffelmann.

Der Rnabe lebt!

Viele Stimmen.

Der Apfel ift getroffen! (Balther Farft fowantt und brobt ju finten, Bertha balt ifn.)

Befiler (erftaunt).

Er hat geschoffen? Bie? Der Rasenbe! Bertha.

Der Knabe lebt! Kommt zu euch, guter Bater!

Walther Cell

(fommt mit bem Apfel gefprungen). Bater, bier ift ber Apfel - Buft' ich's ja,

Du murbeft beinen Rnaben nicht verlegen.

Tell (ftand mit vorgebogenem Leib, als wollt' er bem Pfeil folgen

— bie Armbruft entfinft feiner Sanb — wie er ben Rnaben fommen fieht, eilt er ihm mit ansgebreiteten Ar men entgegen , und bebt ihn mit beftiger Inbrunft gu feb nem herzen binauf; in biefer Steffung fintt er traftios zusammen. Alle steben gerührt).

Bertha.

D gut'ger himmel!

Walther fürst

(au Bater und Cobn). Rinder! meine Rinder!

Stauffacher.

Gott sen gelobt!

Leuthold.

Das mar ein Schuß! Davon

Wird man noch reben in ben fpatften Beiten.

Audolph der Barras.

Erzählen wird man von dem Schützen Tell, So lang die Berge stehn auf ihrem Grunde.

(Bricht bem Landvogt ben Apfel.)

Gekler.

Bei Gott, ber Apfel mitten burch gefchoffen! Es war ein Deifterschuß, ich muß ihn loben.

Abffelmann. Der Schuff mar gut; boch webe bem, ber ihn

Dazu getrieben, baß er Gott versuchte.

Stauffacher. Kommt zu euch, Tell, steht auf, ihr habt euch mannlich

Gelbet, und frei tonnt ihr nach Saufe geben. Roffelmann.

Rommt, fommt und bringt ber Mutter ihren Sohn! (Sie wollen ihn wegfahren.)

Gefler.

Tell, bore!

Tell (fommt jurad).

Was befehlt ihr, Herr?

Gefiler.

Du ftedteft

Roch einen zweiten Pfeil zu bir — Ja, ja, Ich fah es wohl — Was meintest bu bamit? Cell (verlegen).

herr, bas ift alfo brauchlich bei ben Schutzen. Gefler.

Rein, Tell, die Antwort laß ich bir nicht gelten; Es wird mas Andres mohl bedeutet haben.

Sag' mir die Wahrheit frisch und frohlich, Tell!

Bas es auch fen, bein Leben fiche' ich bir. Bogu ber gweite Pfeil?

Cell.

Boblan, o Herr, Beil ihr mich meines Lebens habt gefichert,

So will ich euch die Wahrheit grundlich fagen.

(Er zieht ben Pfeil ans bem Roller und fieht ben Lambvogt mit einem furchtbaren Blid an.)

Mit biesem zweiten Pfeil burchschoß ich - euch, Wenn ich mein liebes Kind getroffen hatte, Und eurer — wahrlich, hatt' ich nicht gefehlt.

Bekler.

Bohl, Tell! Des Lebens hab' ich bich gefichert;
Ich gab mein Ritterwort, bas will ich halten — Doch weil ich beinen bosen Sinn erkannt,
Will ich bich führen lassen und verwahren,
Bo weber Mond noch Sonne bich bescheint,
Damit ich sicher sen vor beinen Pfeilen.
Ergreift ihn, Knechte! Bindet ihn!

(Tell wird gebunben.)

## Stauffacher.

Wie, herr!

So konntet ihr an einem Manne handeln, An dem fich Gottes hand fichtbar verkundigt? Gefler.

Laß fehn, ob fie ihn zweimal retten wird.

— Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich folge nach Sogleich, ich felbst will ihn nach Kußnacht führen.

Röflelmann.

Das burft ihr nicht, das barf ber Raifer nicht, Das widerstreitet unfern Freiheitsbriefen! Gefler.

Bo find fie? Sat ber Raifer fie bestätigt? • : Er hat fie nicht bestätigt - Diese Gunft Muß erft erworben werden durch Gehorfam. Rebellen sepb ihr Alle gegen Raisers -Gericht und nahrt verwegene Emporung. Ich fenn' euch Alle - ich burchschau' euch gang -Den nehm' ich jett beraus aus eurer Mitte; Doch alle fend ihr theilhaft feiner Schuld. Ber flug ift, lerne fchweigen und gehorchen!

(Er entfernt fic, Bertha, Rubeng, Sarras und Rnechte fols gen, Frieghardt und Leutholb bleiben gurad.)

Walther Fürst (in hestigem Schmerz).

Es ift vorbei; er hat's beschloffen, mich Mit meinem gangen Saufe zu verderben!

Stauffacher (jum Tell).

D warum mußtet ihr ben Buthrich reigen! Tell.

Bezwinge fich, wer meinen Schmerz gefühlt! Stauffacher.

D nun ift Alles, Alles bin! Mit euch Sind wir gefeffelt Alle und gebunden!

Landleute (umringen ben Tell).

Mit euch geht unfer letter Troft babin! Senthold (nabert fich).

Tell, es erbarmt mich - Doch ich muß gehorchen. Tell.

Lebt wohl!

#### Walther Tell

(fich mit beftigem Schmerz an ihn fomiegenb). D Bater! Bater! lieber Bater!

## Tell

(hebt bie Mrine jum himmef).

Dort droben ift bein Bater! Den ruf an! . Stauffacher.

Tell, sag' ich eurem Weibe nichts von euch?

(hebt ben Anaben mit Inbrunft an feine Bruft). Der Anab' ift unberletzt; mir wird Gott helfen. (Reift fich fomel los und folgt ben Waffentnechten.)

# Vierter Aufzug.

## Erfte Scene.

Deftliges Ufer bes Bierwalbstätterfees.

Die feltsam gestalteten schroffen Felsen im Westen schließen ben Prospett. Der See ift bewegt, heftiges Rauschen und Lofen bazwischen Blipe und Donnerschläge.

Anny von Gerfau. Sifcher und Sifcherknabe.

## Kunz.

Ich fab's mit Augen an, ihr konnt mir's glauben; s' ift Alles fo geschehn, wie ich euch sagte.

## fischer.

Der Tell gefangen abgeführt nach Rufinacht, Der beste Mann im Land, ber bravste Arm, Benn's einmal gelten sollte für die Freiheit. Kung.

Der Landvogt führt ihn selbst den See herauf; Sie waren eben dran, sich einzuschiffen, Als ich von Fluelen abfuhr; doch der Sturm, Der eben jetzt im Anzug ist, und der Auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, Mag ihre Absahrt wohl verhindert haben.

Sischer.

Der Tell in Feffeln, in des Bogts Gewalt! D glaubt, er wird ihn tief genug vergraben, Daß er des Tages Licht nicht wieder fieht! Denn fürchten muß er die gerechte Rache Des freien Mannes, den er schwer gereigt! Kunz.

Der Altlandammann auch, der eble herr Bon Attinghausen, sagt man, lieg' am Tode. Fischer.

So bricht der letzte Anter unfrer hoffnung! Der war es noch allein, der seine Stimme Erheben durfte fur des Bolkes Rechte! Kunz.

Der Sturm nimmt überhand. Gehabt euch wohl! Ich nehme Herberg in bem Dorf; benn beut Ift boch an keine Abfahrt mehr zu benken.

(Scht ab.)

## Fischer.

Der Tell gefangen und ber Freiherr tobt! Erheb' die freche Stirne, Tyrannei, Wirf alle Scham hinweg! Der Mund der Wahrheit Ift stumm, das sehnde Auge ist geblendet, Der Arm, der retten sollte, ist gefesselt! Knabe.

Es hagelt schwer; tommt in bie Satte, Bater, Es ift nicht tommlich, bier im Freien hausen. Silcher.

Rafet, ihr Winde! Flammt herab, ihr Blige! Ihr Wolfen berftet! Giest herunter, Strome Des himmels, und erfäuft das Land! Zerftbet Im Reim die ungeborenen Geschlechter! Ihr wilden Elemente, werdet Herr! Ihr Baren, kommt, ihr alten Wolfe, wieder Der großen Bufte! euch gehört das Land; Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit! Anabe.

Hort, wie der Abgrund tost, der Wirbel brullt, So hat's noch nie geraf't in diefem Schlunde! Fischer.

Bu zielen auf bes eignen Kindes Haupt, Solches ward keinem Bater noch geboten!
Und die Natur soll nicht in wildem Grimm
Sich drob emporen — D mich soll's nicht wundern,
Wenn sich die Felsen bucken in den See,
Wenn jene Zacken, jene Eisesthurme,
Die nie aufthauten seit dem Schopfungstag,
Bon ihren hohen Rulmen niederschmelzen,
Wenn die Berge brechen, wenn die alten Kluste
Einfürzen, eine zweite Sündflut alle
Wohnstätten der Lebendigen verschlingt!

(Man hört läuten.) Anabe.

Sort ihr, fie lauten broben auf bem Berg; Gewiß bat man ein Schiff in Roth gefehn, Und gieht bie Glode, baß gebetet werbe.

(Steigt auf eine Anbobe.) Fischer.

Bebe dem Fahrzeug, das, jest unterwegs, In dieser furchtbarn Wiege wird gewiegt! Schuer's fammel. Wette. VI. 180.

ડ

Dier ist bas Steuer unnutz und ber Steurer, Der Sturm ist Meister, Wind und Wellen spielen Ball mit dem Menschen — Da ist nah' und fern Kein Busen, der ihm freundlich Schutz gewährte! Handlos und schroff ansteigend starren ihm Die Felsen, die unwirthlichen, entgegen, Und weisen ihm nur ihre steinern schrosse Brust.

Anabe (beutet fints).

Bater, ein Schiff, es tommt von Fluelen ber.

### Sifcher.

Gott helf ben armen Leuten! Wenn ber Sturm In diefer Wafferkluft fich erft verfangen, Dann rast er um fich mit des Raubthiers Angft, Das an des Gitters Eisenstäbe schlägt! Die Pforte sucht er heulend sich vergebens, Denn ringsum schränken ihn die Felsen ein, Die himmelhoch den engen Paß vermauern.

(Er fleigt auf bie Anbobe.)

## Anabe.

Es ift bas herrenschiff von Uri, Bater, Ich tenn's am rothen Dach und an ber Fahne.

## fischer.

Gerichte Gottes! Ja, er ist es felbst, Der Landvogt, ber ba fahrt — Dort schifft er bin, Und führt im Schiffe sein Berbrechen mit! Schnell hat ber Arm bes Rachers ihn gefunden; Jett kennt er über sich ben stärkern Herrn. Diese Wellen geben nicht auf seine Stimme; Diese Felsen buden ihre Haupter nicht Bor feinem hute — Rnabe, bete nicht! Greif nicht bem Richter in den Arm! Knabe.

Ich bete für den Landvogt nicht — Ich bete Für den Tell, der auf dem Schiff fich mit befindet. Fischer.

D Unvernunft bes blinden Elements! Mußt du, um Einen Schuldigen zu treffen, Das Schiff mit sammt bem Steuermann verderben! Knabe.

Sieh, fieh, fie waren gludlich ichon vorbei Um Buggisgrat; doch die Gewalt des Sturms, Der von dem Leufelsmunster widerprafit, Birft fie jum großen Axenberg zurud.

— Ich feh' fie nicht mehr.

Sifcher.

Dort ift bas hadmeffer,

Bo schon der Schiffe mehrere gebrochen.
Benn sie nicht weislich dort vorüberlenken,
So wird das Schiff zerschmettert an der Fluh,
Die sich gabstrokig absenkt in die Tiefe.
— Sie haben einen guten Steuermann
Am Both; könnt' Einer retten, war's der Tell;
Doch dem sind Arm' und Sande ja gefesselt.
Wilhelm Tell (mit der Armbrust.)

(Er kommt mit raschen Schritten, blickt erstaunt umber, und

geigt die bestügste Bewegung. Wenn er mitten auf ber Scene ift, wirft er sich nieber, die Sande zu ber Erbe und bann zum himmel ausbreitend.)

Anabe (bemertt ibn).

Sieh, Bater, wer ber Mann ift, ber bort fniet?

fifcher.

Er faßt die Erde an mit feinen Sanden,

Und scheint wie außer sich zu sepn.

Anabe (tommt vorwärts). Bas feb' ich! Bater! Bater, fommt und febt!

fischer (nabert fic).

Ber ift es? - Gott im himmel! Bas? ber Tell?

Bie fommt ihr hieher? Rebet! Anabe.

Wart ihr nicht

Dort auf dem Schiff gefangen und gebunden? fifcher.

Ihr wurdet nicht nach Rugnacht abgeführt? Cell (ftebt auf).

3ch bin befreit.

fischer und Knabe.

Befreit! D Bunder Gottes! Anabe.

Bo fommt ihr ber?

Tell. Dort aus bem Schiffe.

fifcher. Was ?

Anabe (jugleich).

Wo ift der Landvogt?

Tell. Muf ben Wellen treibt er.

fifcher.

Ift's moglich? Aber ihr? wie send ihr hier? Sept euren Banden und bem Sturm entfommen? Eell.

Durch Gottes gnab'ge Farfehung - Sort an! Aficher und Knabe.

D rebet, rebet!

**Cell. Bas in Altborf sich** 

Begeben, wißt ihr's?

filder.

Alles weiß ich, rebet!

Cell. Daß mich der Landvogt faben ließ und binden, Nach feiner Burg zu Rugnacht wollte führen. Fischer.

Und fich mit ench zu Flüelen eingeschifft, Wir wiffen Alles. Sprecht, wie ihr entkommen ? Tell.

Ich lag im Schiff, mit Stricken fest gebunden, Behrlos, ein aufgegebner Mann — Richt hofft ich,

Das frohe Licht ber Sonne mehr zu sehn, Der Gattin und ber Kinder liebes Antlitz,

Und trofflos blidt' ich in die Baffermuffe — filcher.

D armer Mann!

Tell.

So fuhren wir bahin, Der Bogt, Rudolph ber harras und die Rnechte. Mein Köcher aber mit ber Armbruft lag Um hintern Gransen bei bem Steuerruder. Und als wir an die Ede jetzt gelangt Beim kleinen Axen, ba verhängt' es Gott,

Daß folch ein graufam morbrisch Ungewitter

Gablings berfurbrach aus bes Gottharbte Schlanden. Daß allen Ruberern bas Berg entfant, Und meinten Alle, elend zu ertrinken. Da bort' ich's, wie ber Diener einer fich ... Bum Landvogt wendet' und bie Borte fprach : Ihr febet eure Roth und unfre, herr, Und daß wir All' am Rand bes Todes fcweben -Die Steuerleute aber wiffen fich Bor großer Furcht nicht Rath und find bes Sahrens Nicht wohl berichtet — Run aber ift ber Tell Ein ftarter Mann und weiß ein Schiff zu ftewern. Wie, wenn wir sein jetzt brauchten in ber Roth? Da sprach ber Bogt zu mir: Tell, wenn bu bir's Betrauteft, uns zu belfen aus bem Sturm, So mocht' ich bich ber Bande mohl entleb'gen. Ich aber fprach: Ja, herr, mit Gottes Sulfe Getrau' ich mir's, und helf' une wohl hiedannen. So ward ich meiner Bande los und ftand Um Steuerruder und fuhr redlich bin; Doch schielt' ich seitwarts, wo men Schiefzeug lag, Und an dem Ufer merkt' ich scharf umber, Mo fich ein Bortheil aufthat zum Entspringen. Und wie ich eines Felsenriffs gewahre, Das abgeplattet vorsprang in ben Gee . fischer.

Ich tenn's, es ist am Fuß des großen Aren, Doch nicht fur moglich acht' ich's — so gar steil Geht's an — vom Schiff es springend abzureichen — Eell.

Schrie ich ben Knechten, handlich guzugebn,

Bis daß wir vor die Felsenplatte kamen,
Dott, rief ich, sey das Aergste überstanden —
Und als wir sie frischrudernd bald erreicht,
Fleb' ich die Gnade Gottes an, und bracke,
Mit allen Leibeskräften angestemmt,
Den hintern Gransen an die Felswand hin.
Jetzt schnell mein Schießzeng fassend, schwing' ich selbst Hochspringend auf die Platte mich hinauf,
Und mit gewalt'gem Fußstoß hinter mich
Schlendr' ich das Schifflein in den Schlund der Wasser —
Dort mag's, wie Gott will, auf den Wellen treiben!
So bin ich hier, gerettet aus des Sturms
Gewalt und aus der schlimmeren der Menschen.
Fischer.

Tell, Tell, ein sichtbar Wunder hat der Herr An euch gethan; kaum glaub' ich's meinen Sinnen — Doch saget! wo gedenket ihr jetzt hin? Denn Sicherheit ist nicht fur euch, wosern Der Landvogt lebend diesem Sturm entkommt. Tell.

3ch bort' ibn fagen, ba ich noch im Schiff Gebunden lag, er wollt' bei Brunnen landen, Und über Schwyt nach seiner Burg mich führen. Fischer.

Will er ben Weg babin zu Lande nehmen? Cell.

Er benft's.

fischer.

D fo verbergt euch ohne Saumen! Richt greimal bilft euch Gott aus feiner Sand.

Tell.

Mennt mir ben nachsten Beg nach Urth und Rufinacht. Filcher.

Die offne Straße zieht fich über Steinen; Doch einen farzern Weg und heimlichern Kann euch mein Anabe über Lowerz fuhren.

Tell (gibt ihm die hand).

Gott lohn' euch eure Gutthat. Lebet wohl.
(Gebt und tehrt wieber unt.)

— Habt ihr nicht auch im Rutli mitgeschworen? Mir baucht, man nannt' euch mir — Kilcher.

3ch war babei,

Und hab' ben Gib bes Bundes mit befchworen. Cell.

So eilt nach Burglen, thut die Lieb' mir ant Mein Weib verzagt um mich; verfündet ihr, Daß ich gerettet sey und wohl geborgen.
fischer.

Doch wohin fag' ich ihr, bag ihr geflohn?

Ihr werdet meinen Schwäher bei ihr finden Und Andre, die im Rutli mit geschworen — Sie sollen wacker senn und gutes Muths; Der Tell sen frei und seines Armes machtig; Bald werden sie ein Weitres von mir horen. Fischer.

Bas habt ihr im Gemath? Entbeckt mir's frei! Cell.

Ift es gethan, wird's auch jur Rebe fommen. (Gent ab.)

Silder.

Beig' ihm den Beg, Jenni - Gott fieh' ihm bei! Er fuhrt's jum Biel, was er auch unternommen.

(Geht ab.)

# Bweite Scene.

Ebelhof ju Attinghaufen.

Der Freiherr, in einem Armsessel, sterbend. Walther Sürst, Stauffacher, Melchthal und Baumgarten, um ihn beschäftigt. Walther Tell, knieend vor bem Sterbenden.

Walther fürft.

Es ift vorbei mit ihm, er ift hinuber. Stanffacher.

Er liegt nicht wie ein Todter — Seht, die Feder Auf seinen Lippen regt sich! Ruhig ist

Sein Schlaf und friedlich lacheln feine Buge.

(Baumgarten gebt an die Abar und fpricht mit Jemand.) Walther fürft (zu Baumgarten).

Ber ift's?

Baumgarten (tommt jurad).

Es ift Frau Bedwig, eure Tochter;

Sie will euch fprechen, will ben Rnaben febn.

(Balther Lell richtet fich auf.)

Walther Sarft.

Rann ich fie troften? Dab' ich selber Troft? Häuft alles Leiben sich auf meinem Haupt? Dedwig (hereindringenb).

Bo ift mein Rind? Last mich, ich muß es febn -

Stanffacher.

Jast euch! Bebentt, bag ihr im Sans bes Tobes -Bedwig (frargt auf ben Rnaben).

Mein Balty! D er lebt mir!

Walther Cell (hangt an ibr).

Urme Mutter!

Dedwig.

Ift's auch gewiß? Bift bu mir unverlett? (Betrachtet ibn mit angftlicher Sorgfalt.)

Und es ift möglich? Ronnt' er auf bich zielen?

Bie fonnt' er's? D er hat fein Berg - Er tonnte

Den Pfeil abbruden auf fein eignes Rind!

Walther Surft.

Er that's mit Angft, mit schmerzzerriff'ner Seele; Bezwungen that er's, benn es galt bas Leben.

Dedwig.

D batt' er eines Baters Serg, eh' er's

Bethan, er mare taufendmal gestorben!

Stanffacher.

Ihr folltet Gottes gnad'ge Schidung preisen, Die es fo gut gelenkt -

Bedwig.

Rann ich bergeffen,

Die's batte fommen fonnen - Gott bes Simmels! Und lebt' ich achtzig Jahr - Ich feh' ben Knaben ewig Gebunden ftehn, den Bater auf ihn zielen,

Und ewig fliegt ber Pfeil mir in bas Berg. Meldthal.

Fran, mußtet ihr, wie ihn ber Bogt gereigt! 📑

Bedwig.

O robes herz ber Manner! Wenn ihr Stolz Beleidigt wird, dann achten sie nichts mehr; Sie setzen in der blinden Buth des Spiels. Das Haupt des Kindes und das Herz der Mutter! Banmgarten.

Ift eures Mannes Loos nicht hart genug, Daß ihr mit schwerem Tadel ihn noch frankt? Für feine Leiden habt ihr kein Gefühl? Bedwig

(tebrt fic nach ihm um und sieht ihn mit einem großen Blid an.) haft du nur Thränen für des Freundes Unglück?

— Wo waret ihr, da man den Trefflichen
In Bande schlug? Wo war da eure Hülfe?
Thr sabet zu, ihr ließt das Gräßliche geschehn;
Geduldig littet ihr's, daß man den Freund
Aus eurer Mitte suhrte — Hat der Tell
Auch so an euch gehandelt? Stand er auch
Bedauernd da, als hinter dir die Reiter
Des Landvogts drangen, als der wuth'ge See
Vor dir erbrauste? Nicht mit muß'gen Thränen
Beklagt' er dich, in den Nachen sprang er, Weib
Und Kind vergaß er und befreite dich —

Bas konnten wir zu seiner Rettung wagen, Die kleine Zahl, die unbewaffnet war! Hedwig (wirft sich an seine Brust). D Bater! Und auch du hast ihn verloren! Das Land, wir Alle haben ihn verloren! Uns Allen sehlt er, ach, wir sehlen ihm! Sott rette feine Seele bor Bergweiflung. Bu ihm binab in's bbe Burgverließ Dringt teines Freundes Troft - Benn er ertrantte! Ach, in bes Rerters feuchter Finfterniß Duf er ertranten - Wie die Alpenrose Bleicht und verfummert in ber Sumpfesluft, So ift fur ibn tein Leben als im Licht Der Sonne, in bem Balfamftrom ber Lufte. Befangen! Er! Sein Athem ift bie Freiheit; Er fann nicht leben in bem Sauch ber Grafte.

Stauffacher. Beruhigt ench! Bir Alle wollen banbeln Um feinen Rerter aufzuthun.

Dedwig.

Bas tonnt ibr ichaffen ohne ibn? - Go lang Der Tell noch frei war, ja, ba war noch Doffnung, Da hatte noch die Unschuld einen Freund, Da batte einen Belfer ber Berfolgte, Euch Alle rettete ber Tell - Ihr Alle Bufammen konnt nicht feine Feffeln lofen ?

(Der Freiberr erwacht.)

Baumgarten.

Er regt fich, still!

Attinghausen (fic aufrichtens.)

2Bo ift er?

Stauffacher.

Ber?

Attinghausen.

Er fehlt mir,

Berlaft mich in dem letten Angenblict!

# Stauffacher.

Er meint den Junker — Schickte man nach ihm?

Walther fürft.

Es ift nach ihm gesendet — Erdstet euch!

Er bat fein Derg gefunden, er ift unfer.

Attinghausen.

hat er gesprochen für fein Baterland?

Stanffacher.

Mit Beldenfuhnheit.

Attinghausen.

Warum kommt er nicht,

Um meinen letten Segen zu empfangen? Ich fable, bag es ichleunig mit mir enbet.

Stauffacher.

Richt alfo, ebler herr! Der furge Schlaf

hat euch erquickt, und hell ift euer Blick.

Attinghansen.

Der Schmerz ift Leben, er verließ mich auch.

Das Leiben ift, fo wie die hoffnung, ans.

(Er bemertt ben Rnaben.)

Ber ift der Knabe?

Walther Fürft.

Segnet ibn , o Berr !

Er ift mein Entel und ift vaterlos.

(hebwig fintt mit bem Rnaben vor bem Sterbenben nieber.)

Attinghausen.

Und vaterlos laff' ich euch Alle, Alle Burud - Weh mir, daß meine letten Blide Den Untergang bes Baterlands gefehn! Mußt' ich bes Lebens bochstes Maaß erreichen, Um ganz mit allen Hoffnungen zu sterben! Stanffacher (ju Batter Farft).

Soll er in diesem finstern Rummer scheiden? Erhellen wir ihm nicht die letzte Stunde Mit schonem Strahl ber Hoffnung? — Ebler Freiherr! Erhebet euren Geist! Wir find nicht ganz Berlassen, sind nicht rettungslos verloren. Attinghausen.

Mer foll euch retten?

## Walther fürft.

Bir uns felbft. Bernehmt!

Es haben die drei Lande sich das Wort Gegeben, die Tyrannen zu verjagen. Geschlossen ist der Bund; ein heil'ger Schwur Berbindet uns. Es wird gehandelt werden, Eh' noch das Jahr den neuen Kreis beginnt. Euer Staub wird ruhn in einem freien Lande. Attinghausen.

D faget mir! Geschloffen ift ber Bund? Melchthal.

Um gleichen Tage werden alle drei Waldstätte sich erheben. Alles ist Bereit, und das Geheimnis wohlbewahrt Bis jest, obgleich viel Hunderte es theisen. Hohl ist der Boden unter den Tyrannen; Die Tage ihrer Herrschaft sind gezählt, Und bald ist ihre Spur nicht mehr zu sinden. Attinghausen.

Die festen Burgen aber in ben Landen?

Meldthal.

. 146 1

Sie fallen alle an bem gleichen Tag.

Attinghansen.

Und find die Ebeln biefes Bunds theilhaftig? Stauffacher.

Bir barren ihres Beiftands, wenn es gilt; Jest aber hat ber Landmann nur gefchworen.

Attinghansen

(richtet fich langfam in bie Sobe, mit großem Erftaunen).

Hat fich der Landmann folcher That verwogen, Aus eignem Mittel ohne Sulf der Edeln, Hat er der eignen Kraft so viel vertraut —

Ja, bann bedarf es unserer nicht mehr; Getroftet tonnen wir ju Grabe fleigen,

Es lebt nach und - burch andre Rrafte will Das herrliche ber Menschheit fich erhalten.

(Er legt seine Land auf bas haupt bes Rinbes, bas vor ihm auf ben Anieen liegt.)

Aus diesem Saupte, wo der Apfel lag, Bird euch die beffre Freiheit grunen; Das Alte fürzt, es andert fich die Zeit,

Und neues Leben blutt aus den Ruinen.

Stauffacher (zu Walther Barft). Seht, welcher Glang fich um fein Aug' ergießt! Das ift nicht das Erlbschen der Natur,

Das ift ber Strahl icon eines neuen Lebens.

Attinghausen.

Der Abel fleigt bon feinen alten Burgen, Und fcwort ben Stadten feinen Burgereid; Im Nechtland ichon, im Thurgan bat's begonnen; Die eble Bern erhebt ihr herrschend Saupt; Freiburg ift eine sichre Burg ber Freien; Die rege Zurich waffnet ihre Zunfte Jum friegerischen heer — Es bricht die Macht Der Konige sich an ihren ew'gen Wallen —

(Er fpricht bas Folgenbe mit bem Zon eines Gebers - feine Rebe fteigt bis jur Begeisterung.)

Die Fürsten seh' ich und die edeln herrn
In harmlos Bolt von hirten zu befriegen.
Auf Tod und Leben wird gefämpft, und herrlich
Wird mancher Paß durch blutige Entscheidung.
Der Landmann stürzt sich mit der nackten Bruft,
Ein freies Opfer, in die Schaar der Lanzen!
Er bricht sie, und des Adels Bluthe fällt,
Es hebt die Freiheit siegend ihre Fahne.

(Walther Fares und Stauffachers Sinde faffend.)
Drum haltet fest zusammen — fest und ewig —
Kein Ort der Freiheit sen dem andern fremd —
Pochwachten stellet aus auf euren Bergen,
Daß sich der Bund zum Bunde rasch versammte —
Seyd einig — einig — einig —

(Er fallt in bas Riffen jurad — feine Sanbe halten enb feelt noch die Andern gefaßt. Farft und Stauffacher be trachten ihn noch eine Zeitlang schweigend; bann treim fie binweg, jeder seinem Schmerz überlaffen. Unterbeffen find die Anechte stin bereingebrungen, sie nabern fic mit Zeichen eines stillern und beftigern Schmerzes, einige knieen bei ihm nieder und weinen auf seine Sand; wie rend dieser fiummen Scene wird die Burgglode geläutel.

Rudeng gu ben Vorigen.

Mudeng (raft eintretenb).

Lebt er? D faget, kann er mich noch boren?

Walther Fürft

(beutet bin mit weggewandtem Geficht). 3hr fend jest unfer Lebensherr und Schirmer, Und biefes Schloß bat einen andern Namen.

Undeng

(erblickt ben Leichnam und fteht von heftigem Schmerz ergriffen). D gut'ger Gott! - Rommt meine Reu' ju fpat?

Ronnt' er nicht wen'ge Pulse langer leben, Um mein geandert Berg zu febn?

Berachtet hab' ich feine treue Stimme,

Da er noch wandelte im Licht - Er ift

Dabin, ift fort auf immerdar, und lagt mir

Die schwere unbezahlte Schuld! — D faget!

Schied er babin in Unmuth gegen mich?

Stanffacher.

1.1.5.4

(Aufstehend.)

Er borte fterbend noch, was ihr gethan.

Und segnete ben Muth, mit bem ihr spracht!

Andeng (fniet an bem Tobten nieber).

Ja, beil'ge Refte eines theuren Mannes! Entfeelter Leichnam! hier gelob' ich bir's

In beine kalte Tobtenhand — zerriffen .... : 1000 Sab' ich auf ewig alle fremden Bande;

Burudgegeben bin ich meinem Bolt;

Ein Schweizer bin ich und ich will es fenn Bon ganger Geele - -

Schiller's fammtl. Berfe. VI. Bb.

Trauert um den Freund,

Den Bater Aller, boch verzaget nicht!
Nicht bloß sein Erbe ist mir zugefallen;
Es steigt sein Herz, sein Geist auf mich berab,
Und leisten soll euch meine frische Jugend,
Was euch sein greises Alter schuldig blieb.
— Ehrwurd'ger Bater, gebt mir eure Hand!
Gebt mir die eurige! Melchthal, auch ihr!,
Bedenkt euch nicht! D wendet euch nicht weg!
Empfanget meinen Schwur und mein Gelübbe!

Gebt ihm die hand! Sein wiederkehrend Berg Berdient Bertraun.

Melchthal.

Ihr habt ben Landmann nichts geachtet. Sprecht, weffen foll man fich ju euch verfebn? Anden3.

D bentet nicht bes Frethums meiner Jugend! Stauffacher (gu meinehal).

Seph einig! mar bas lette Bort bes Baters. Gebenket beffen!

Melchthal.

Sier ift meine Sand! Des Bauern Sandichlag, ebler herr, ift anch

Ein Manneswort! Bas ift ber Ritter ohne uns? Und unfer Stand ift alter als ber eure.

Ruden3.

Ich ehr' ihn, und mein Schwert foll ihn beschützen. Melchthal.

Der Urm, herr Freiherr, ber die harte Erde

Sich unterwirft und ihren Schooß befruchtet, Kann auch des Mannes Brust beschützen.

### Hudenz.

Sollt meine Bruft, ich will die eure schützen, So find wir Einer durch den Andern stark.

— Doch wozu reden, da das Vaterland Ein Raub noch ist der fremden Tyrannei?
Wenn erst der Boden rein ist von dem Feind,
Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

(Rachbem er einen Augenblid inne gebalten.)
Ihr schweigt? ihr habt mir nichts zu sagen? Wie!
Berdien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut?
So muß ich wider euren Willen mich
In das Geheimniß eures Bundes brängen.
— Ihr habt getagt — geschworen auf dem Rutli —
Ich weiß — weiß Alles, was ihr dort verhandelt,
Und was mir nicht von euch vertrauet ward,
Ich hab's bewahrt gleich wie ein heilig Pfand.
Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir,
Und niemals hatt' ich gegen euch gehandelt.
— Doch übel thatet ihr, es zu verschieben;
Die Stunde dringt und rascher That bedars's —
Der Tell ward schon das Opfer eures Säumens —

### Stauffacher.

Das Chriftfeft abzuwarten schwuren wir.

### Ruden3.

Ich war nicht bort, ich hab' nicht mitgefchworen. Bartet ihr ab, ich handle.

### Melchthal.

Anden3.

Bas? ihr wolltet.

Des Landes Batern gabl' ich mich jetzt bei, Und meine erfte Pflicht ift, euch ju fchuten. : : . : .

Walther fürft.

Der Erbe diefen theuren Staub gu geben, Ift eure nachfte Pflicht und beiligfte.

Andens. Wenn wir das Land befreit, bann legen wir Den frischen Rrang bes Siege ihm auf bie Bahre. - D Freunde! eure Sache nicht allein,

Ich habe meine eigne auszufechten Mit dem Tyrannen - Sort und wist! Berschwunden

Ift meine Bertha, beimlich weggeraubt, Mit feder Frevelthat, aus unfrer Mitte!

Stauffacher.

Solcher Gewaltthat hatte ber Tyrann Wider die freie Edle fich verwogen?

Anden3.

D meine Freunde! euch versprach ich Sulfe, Und ich zuerft muß fie von euch erflehn. Beraubt, entriffen ift mir die Beliebte. Mer weiß, wo fie ber Buthende verbirgt, Belder Gewalt fie frevelnd fich erfuhnen, Ihr herz zu zwingen zum verhaßten Band! Berlagt mich nicht, o belft mir fie erretten -Sie liebt euch! o fie hat's verdient um's Land,

Daß alle Arme sich fur sie bewaffnen —

## . Walther fürft.

Bas wollt ihr unternehmen?

Buden3.

Weiß ich's? Ach!

In diefer Nacht, bie ihr Geschick umballt, In biefes Zweifels ungeheurer Angft,

Bo ich nichts Festes zu erfassen weiß,

Ift mir nur biefes in ber Seele flar: Unter ben Erummern ber Tyrannenmacht

Mein tann fie hervorgegraben werden!

Die Beften alle muffen wir bezwingen,

Db wir vielleicht in ihren Kerker dringen.

Meldythal. Kommt', führt uns an! wir folgen euch. Warum

Bis morgen sparen, was wir heut' vermogen? Frei war ber Leu, als wir im Rutli schwuren;

Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt bie Beit ein anderes Gefet;

Ber ift fo feig, ber jett noch tonnte gagen!

Anden3
(ju Stauffacher und Balther Farft).

Indes bewassnet und zum Werk bereit Erwartet ihr der Berge Feuerzeichen; Denn schneller als ein Botensegel fliegt, Soll euch die Botschaft unsers Siegs erreichen, Und seht ihr leuchten die willkommnen Flammen; Dann auf die Feinde sturzt, wie Wetters Strahl, Und brecht den Bau der Tyrannei zusammen.

(Geht ab.)

# Dritte Scene.

#### Die boble Gaffe bei Rugnacht.

Man steigt von binten zwischen Felsen herunter und die Banbrer werben, ehe fie auf ber Scene erscheinen, schon von ber Ober gefeben. Felsen umschließen die gange Scene; auf einem ber vob berften ist ein Worsprung mit Gefticuth bewachsen.

Cell (tritt auf mit ber Armbruft). Durch diese hohle Gasse muß er kommen;
'Es führt kein andrer Beg nach Küßnacht — Hier Bollend' ich's — Die Gelegenheit ist gunstig.
Dort der Hollunderstrauch verdirgt mich ihm;
Bon dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen,
Des Weges Enge wehret den Verfolgern.
Mach deine Rechnung mit dem himmel, Bogt!
Fort mußt du, deine Uhr ist abgelausen.

Ich lebte still und harmlos — Das Geschoff, War auf des Waldes Thiere nur gerichtet, Meine Gedanken waren rein von Mord — Du hast aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt; in gahrend Drachengist hast du Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt; Jum Ungeheuren hast du mich gewöhnt — Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele setzte, wir ber kann auch treffen in das Herz des Feinds.

Als du mit grausam teuselischer Lust Mich zwangst, auf's Haupt des Kindes anzulegen — Als ich ohnmächtig stehend rang vor dir, Damals gelobt' ich mir in meinem Innern Mit surchtbarm Eidschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel Dein Herz senn sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblickes Höllenqualen, Ist eine heil'ge Schuld, ich will sie zahlen.

Du bift mein herr und meines Raifers Bogt; Doch nicht ber Raifer hatte sich erlaubt, Bas du — Er sandte dich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — strenges, benn er zurnet — Doch nicht um mit der morderischen Lust Dich jedes Greuels straflos zu erfrechen; Es lebt ein Gott zu strafen und zu rachen.

Romm bu hervor, du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Kleinod jest, mein hochster Schat — Ein Ziel will ich dir geben, das bis jest Der frommen Bitte undurchdringlich war — Doch dir soll es nicht widerstehn — Und du, Bertraute Bogensehne, die so oft Mir treu gedient hat in der Freude Spielen, Berlas mich nicht im fürchterlichen Ernst! Mur jest noch halte sest, du treuer Strang, Der mir so oft den herben Pfeil bestügelt — Entrann' er jesto frastlos meinen Handen, Ich habe keinen zweiten zu versenden.

(Banberer geben über bie Scene.)

Auf diese Bank von Stein will ich mich seinen, Dem Wanderer zur kurzen Ruh' bereitet — Denn hier ist keine Heimat — Jeder treibt Sich an dem Andern rasch und fremd vorüber, Und fraget nicht nach seinem Schmerz — Dier geht Der sorgenvolle Kausmann und der leicht Geschürzte Pilger — der andächt'ge Monch, Der dustre Rauber und der heitre Spielmann, Der Saumer mit dem schwer beladnen Roß, Der serne herkommt von der Menschen Ländern, Denn jede Straße führt an's End' der Welt. Sie Alle ziehen ihres Weges fort An ihr Geschäft — und meines ist der Mord!

Sonst wenn ber Bater auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder kam; Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schone Alpenblume, war's Ein seltner Bogel oder Ammonshorn, Wie es der Wandrer sindet auf den Vergen — Jetzt geht er einem andern Waidwerk nach; Am wilden Weg sitzt er mit Mordgedanken; Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert.

— Und doch an euch nur denkt er, lieben Kinder, Auch jetzt — Euch zu vertheid'gen, eure holde Unschuld Ju schützen vor der Rache des Tyrannen, Will er zum Morde jetzt den Bogen spannen.

Ich laure auf ein ebles Wild - Lagt fich's Der Jager nicht verbrießen, Tage lang

Umber zu freisen in des Winters Strenge,
Bon Fels zu Fels den Wagesprung zu thun,
Dinan zu klimmen an den glatten Wänden,
Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut,
— Um ein armselig Gratthier zu erjagen.
Dier gilt es einen köftlicheren Preis,
Das Herz des Todseinds, der mich will verderben.
(Wan bort von ferne eine beitere Musit, welche sich indbert.)
Mein ganzes Leben lang hab' ich den Bogen
Gehandhabt, mich geübt nach Schützenregel;
Ich habe oft geschoffen in das Schwarze,
Und manchen schönen Preis mir heimgebracht
Bom Freudenschießen — Aber heute will ich
Den Meisterschuß thun und das Beste mir
Im ganzen Umfreis des Gebirgs gewinnen.

(Gine Hochzeit zieht aber die Scene burch den Sohlweg binauf. Len betrachtet sie, auf seinen Bogen gelehnt; Stuffi det Klurschütz gesellt sich zu ihm.)

## Stüssi.

Das ist der Klostermei'r von Morlischachen, Der hier den Brautlauf halt — Ein reicher Mann; Er hat wohl zehen Senten auf den Alpen. Die Braut holt er jetzt ab zu Imisee, Und diese Nacht wird hoch geschwelgt zu Kusnacht. Kommt mit! 6' ist jeder Biedermann geladen.

#### Tell.

Ein ernfter Gaft flimmt nicht zum hochzeithaus. Stuffi.

Druckt euch ein Kummer, werft ihn frifch vom herzen! Rehmt mit, was tommt, die Zeiten find jetzt schwer; Drum muß der Mensch die Freude leicht ergreifen. hier wird gefreit und anderswo begraben.

Tell.

Und oft kommt gar das eine zu dem Andern. Stufi.

So geht die Belt nun. Es gibt allerwegen Unglacks genug — Ein Ruffi ift gegangen Im Glarner Land und eine gange Seite Bom Glarnisch eingefunken.

### Cal.

Bauten auch

Die Berge felbft? Es fteht nichts feft auf Erben. Stuffi.

Auch anderswo vernimmt man Bunderdinge. Da sprach ich Ginen, der von Baden kam. Gin Ritter wollte zu dem König reiten, Und unterwegs begegnet ihm ein Schwarm Bon Hornissen, die sallen auf sein Roß, Daß es vor Marter todt zu Boden sinkt, Und er zu Fuße ankommt bei dem König.

#### Eell.

Dem Schwachen ift fein Stachel auch gegeben.

Armgart (fommt mit mehreren Kindern und ftellt fic an den Eingang bes Hohlwegs.

## Stüffi.

Man deutet's auf ein großes Landesunglad, Auf schwere Thaten wider die Ratur.

#### Eeu.

Dergleichen Thaten bringet jeder Tag; Rein Bunderzeichen braucht fie zu verfunden.

Stüffi.

Ja, wohl bem, ber fein Feld beftellt in :Ruh, Und ungefrankt babeim fitt bei ben Seinen. Cell.

Es fann ber Frommfte nicht im Frieden bleiben,

Benn es bem bbfen Rachbar nicht gefällt. (Xell fieht oft mit unruhiger Erwartung nach ber Sobie bes Beges).

Stüssi.

Sehabt euch wohl — Ihr wartet bier auf Jemand? Tell.

Das thu' ich.

Stüssi.

Frobe Beimfehr zu ben Guren!

- 3hr fend aus Uri? Unfer gnad'ger herr, Der Landvogt, wird noch heut' von dort erwartet.

Wandrer (fommt).

Den Bogt erwartet heut' nicht mehr. Die Baffer ; Sind ausgetreten von dem großen Regen,

Und alle Bruden hat der Strom gerrriffen.

(Tell steht auf.)

Armgart (fommt vorwärts).

Der Landvogt fommt nicht?

Stüssi.

Sucht ihr was an ihn?

ាំ ប្រជាជាមាន

Branch done in

Armgart.

Ad, freilich's

Stüssi.

Warum ftellet ihr euch benn

In diefer hohlen Gaff' ihm in ben Beg? ales Wieles

### Armgart.

Dier weicht er mir nicht aus, er muß mich ichren. ?
frießhardt ::: 1 :

(tommt eilfertig ben hohlweg berab, und ruft in bie Scene). Man fahre aus bem Weg — Dein gnad'ger hetre

Der Landvogt, tommt bicht hinter mir geritten. (Men peht al.)

## Armgart (lebhaft).

Der Landpogt fommt!

(Sie geht mit ihren Kindern nach ber vorbern Scene. Cept ler und Rudolph der harras zeigen fich zu Pferd auf ber Sibe bes Wegs.)

### Stuffi (zum Frießhart).

Wie tamt ihr burch bas Waffer,

Da boch ber Strom die Bruden fortgeführt? Friefihardt.

Wir haben mit dem See gefochten, Freund, Und fürchten uns vor keinem Alpenwaffer.

Stuffi. Ihr wart zu Schiff in bem gewalt'gen Sturm? Friefihardt.

Das waren wir. Mein Lebtag bent ich bran — Stuffi.

D bleibt, erzählt!

Frießhardt.

Lag mich, ich muß voraus,

Den Landvogt muß ich in der Burg verfunden.

(**%).**)

.;;

Stüssi.

Bar'n gute Leute auf bem Schiff gewesen,

In Grund gefunten war's mit Mann und Maus; .... Dem Bolt tann weber Baffer bei, noch Feuer.

(Er fieht sich um.)

Bo tam ber: Baidmann bin, mit bem ich fprach? (Gebt ab.)

Gefoler und Audolph der Sarras gu Pfert. ...

Sagt, was ihr wollt, ich bin des Kaisers Diener Und muß drauf denken, wie ich ihm gefalle. Er hat mich nicht in's Land geschickt, dem Bolk Zu schmeicheln und ihm sanst zu thun — Sehorsam Erwartet er; der Streit ist, ob der Bauer Soll Herr seyn in dem Lande oder der Kaiser.

Armgart.

Jett ift ber Augenblick! Jett bring' ich's an! (Rabert sich furchtfam.)

Gefler.

1.6%

Ich hab' ben hut nicht aufgesteckt zu Altdorf Des Scherzes wegen, ober um die herzen Des Bolks zu prufen; diese kenn' ich langft. Ich hab' ihn aufgesteckt, daß sie ben Nacken Mir lernen beugen, ben sie aufrecht tragen — Das Unbequeme hab' ich hingepflanzt Auf ihren Beg, wo sie vorbeigehn muffen, Daß sie brauf stoßen mit dem Aug', und sich Erinnern ihres herrn, den sie vergessen.

Andolph. Das Bolf hat aber doch gewiffe Rechte — Gefler.

Die abzuwägen, ift jett teine Zeit!

— Beitschicht'ge Dinge find im Berk und Berben; Das Kaiserhaus will wachsen; was der Bater Glorreich begonnen, will der Sohn vollenden. Dies lleine Bolk ist uns ein Stein im Weg — So oder so — Es muß sich unterwersen.

(Sie wollen voraber. Die Frau wirst fich vor bem Lands vogt nieber.)

Armgart.

Barmbergigfeit, herr Landvogt! Gnade! Gnade! Gnade!

Bas bringt ihr euch auf offner Strafe mir In Weg — Jurud!

Armgart.

Mein Mann liegt im Gefängniß; Die armen Baifen schrein nach Brob — habt Mitfelb, Geftrenger herr, mit unferm großen Elend!

Andolph.

Ber fend ihr? Ber ift euer Mann?

Armgart.

Ein armer

Wildheuer, guter herr, vom Rigiberge, Der über'm Abgrund weg das freie Gras Abmahet von den schroffen Felsenwanden, Wohin das Vieh sich nicht getraut zu steigen — -

Andolph (zum Landvogt).

Bei Gott, ein elend und erbarmlich Leben! Ich bitt' euch, gebt ihn los den armen Mann! Bas er aug, Schweres mag verschuldet haben, Strafe genug ift sein entsetzlich Handwerk. (Bu ber Frau.)

Euch foll Recht werden — Drinnen auf ber Burg Rennt eure Bitte — Hier ist nicht ber Ort. Armgart.

Mein, nein, ich weiche nicht von diesem Plat, Bis mir ber Bogt den Mann zuruckgegeben! Schon in den sechsten Mond liegt er im Thurm, Und harret auf den Richterspruch vergebens.
Gefler.

Beib, wollt ihr mir Gewalt anthun? hinweg! Armgart.

Gerechtigkeit, Landvogt! Du bist ber Richter Im Lande an bes Raisers Statt und Gottes. Thu' beine Pflicht! So du Gerechtigkeit Bom himmel hoffest, so erzeig' sie uns! Gefiler.

Fort! Schafft bas freche Bolt mir aus ben Augen! Armgart

(greift in bie Auget bes Pferbes).
Rein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren.
— Du kommft nicht von der Stelle, Bogt, bis du Mir Recht gesprochen — Falte beine Stirne, Rolle die Augen, wie du willst — Wir sind

So grenzenlos ungluctlich, daß wir nichts Rach beinem Zorn mehr fragen —

Geftler. Beib, mach' Plat,

Ober mein Roß geht über dich hinweg.
Armgart.

Laß es über mich babin gehn — Da —

(Sie reißt ihre Kinder zu Boben und wirft sich mit ihnen ihm in den Weg.)

Hier lieg' ich

Mit meinen Kindern — Last die armen Baisen Bon beines Pferdes huf zertreten werden! Es ist das Aergste nicht, was du gethan — ...

Andolph.

Beib, send ihr rafend?

. . . . . .

Armgart (beftiger fortfahrenb).

Tratest du doch långst . . . .

Das Land des Kaifers unter deine Füße!

— O ich bin nur ein Weib! War' ich ein Mann,
Ich wüßte wohl was Besseres, als hier
Im Staub zu liegen —

(Man hort die vorige Musit wieber auf ber Sobe bes Begs aber gebampft.)

Befiler.

Bo find meine Anechte?

Man reiße sie von hinnen, oder ich Bergesse mich und thue, was mich reuet.

Rudolph.

Die Anechte tonnen nicht hindurch, o herr! Der Hohlweg ift gesperrt durch eine Hochzeit.

Ein allzu milder Herrscher bin ich noch mante . 36 Gegen dies Bolk — die Zungen sind noch frei, Es ist noch nicht ganz, wie es soll, gebandigt — Doch es soll anders werden, ich gelob' es, man 2002 Ich will ihn brechen, diesen starren Sinn, Den keden Geist der Freiheit will ich beugen.

Ein neu Gefet will ich in biefen Landen Berkandigen — Ich will -

(Ein Pfeil durchbobrt ibn; er fahrt mit ber Sand an's herz und will finten. Mit matter Stimme).

Gott sey mir gnabig!

Andolph.

herr Landvogt - Gott! Bas ift bas? Bober fam bas? Armgart (auffahrend).

Mord! Mord! Er taumelt, fintt! Er ift getroffen! Andolph (fpringt vom Pferbe).

Belch gräßliches Ereigniß — Gott — herr Ritter — Ruft die Erbarmung Gottes an! - Ihr fend Ein Mann bes Tobes!

Bekler.

Das ift Tells Geschoß.

(3ft vom Pferd berab bem Rudolph harras in ben Arm gegleitet und wirb auf ber Bant niebergelaffen.)

#### Tell

(erscheint oben auf ber Unbohe bes Telfens). Du tennft ben Schutzen, suche feinen andern! Frei find die Satten, ficher ift die Unschuld Bor bir, bu wirft bem Lande nicht mehr schaden. (Berjdwindet von ber Sobe. Bolf ftargt berein.)

Stüff (voran).

Bas gibt es bier? Bas hat fich jugetragen?

Armgart. Der Landvogt ift bon einem Pfeil burchichoffen. Wolk (im Sereinftargen).

Ber ift erschoffen?

(Indem bie Borberften von bem Brautzug auf bie Scene tommen, find die hinterften noch auf der Sobie, und die Mufit geht fort.)

Schiller's fammel. Brite. VI. 950.

## Andolph der Harras.

Er verblutet fich.

Fort, schaffet Sulfe! Setzt bem Morber nach!
— Berlorner Mann, so muß es mit bir enden; Doch meine Warnung wolltest bu nicht boren! Stufft.

Bei Gott! ba liegt er bleich und ohne Leben! Biele Stimmen.

Wer hat die That gethan?

**N**udolph der Harras.

Raf't diefes Bolt,

Daß es bem Mord Musik macht? Last sie schweigen? (Musik bricht plbnich ab, es tommt noch mehr Bott nach.) herr Landvogt, redet, wenn ihr konnt — habt ihr Mir nichts mehr zu vertrauen?

(Gester gibt Beichen mit ber hand, bie er mit heftigfeit wieberholt, ba fie nicht gleich verftanben werben.)

Wo soll ich hin?

— Nach Rugnacht? Ich versteh' euch nicht — D werbet Nicht ungeduldig — Lagt das Irdische! Denkt jetzt, euch mit dem himmel zu verschnen.

(Die gange hochzeitgefellschaft umfteht ben Sterbenben mit einem fuhllofen Graufen.)

StüM.

Sieh', wie er bleich wird — Jetzt, jetzt tritt ber Ko Ihm an das Herz — die Augen find gebrochen. Armgart

Sermant

(hebt ein Kind empor). mie ein Mütherich persch

Seht, Rinder, wie ein Butherich verscheibet! \*\* \*\* Mudolph der Harras.

Bahnfinnige Beiber, habt ihr kein Gefahl',

Daß ihr ben Blick an biesem Schreckniß weibet?

— helft — leget hand an — Steht mir Niemand bei,
Den Schmerzenspfeil ihm aus ber Bruft zu ziehn?

Weiber (treten gurad).

Bir ihn berühren, welchen Gott gefchlagen!

Andolph der Harras.

Bluch treff' euch und Berbammniß!

(Bieht das Schwert.) Stufft (fällt ihm in den Arm).

Bagt es, Berr!

Eu'r Balten hat ein Ende. Der Tyrann Des Landes ift gefallen. Bir erbulben Reine Gewalt mehr. Bir find freie Menschen.

Alle (tumultuarisch).

Das Land ift frei!

Undolph der Harras.

Ift es dahin gefommen? Endet bie Furcht fo fchnell und ber Gehorfam?

(Bu ben Baffenfnechten, die hereinbringen.)

The feht die grausenvolle That des Mords, Die hier geschehen — Hulfe ist umsonst — Bergeblich ist's, dem Morder nachzusetzen. Uns brangen andre Sorgen — Auf, nach Rufnacht, Daß wir dem Raiser seine Beste retten! Denn aufgeldst in diesem Augenblick Sind aller Ordnung, aller Pflichten Bande, Und keines Mannes Treu' ift zu vertrauen.

(Indem er mit den Waffenenechten abgeht, erscheinen sechs barmherzige Brüder.)

Armgart. Plat! Plat! ba tommen die barmberg'gen Briber. ---Stüffi. Das Opfer liegt - Die Raben fleigen nieber. Barmherzige Bruder (foliegen einen Salbereis um ben Tobten, und fingen in tiefem Ton). Rafch tritt ber Tob ben Menschen an; Es ift ihm feine Frift gegeben; Er fturgt ihn mitten in ber Bahn, Er reift ibn fort bom bollen Leben. Bereitet ober nicht, ju geben, Er muß bor feinen Richter fteben! (Inbem bie legten Beilen wieberholt werben, fallt ber Borfails.) agaig id isaD 16 Maria 18 1 18 18 -- 1 7 m. 12

de proje

Fünkter Aufzug.

end of the Scene.

Deffentlich er Play bei Altborf.
Im hintergrinde rechte bie Befte Bwing Urt mit bem'inoch febenben Bangerafte, wie in ber britten Scene bes erftem Aufgugs; lings
eine Anssicht in piele Berge binein, auf welchen allen Signalfener

ne Aussicht in piele Berge hinein, auf welchen allen Signalfeuer brennen. Es ift eben Tagesanbruch, Gloden ertonen aus verschiedenen Fernen.

Ausdi, Andri, Werni, Meister Steinmets und viele anbere Landleute, auch Weiber und Kinder.

**A**nodi.

Seht ihr bie Feu'rfignale auf den Bergen? Steinmes.

Sort ihr die Glocken brüben über'm Balb?

Die Feinde End verjagt.

Steinmen.

Die Burgen find erdbert. "".

Musdi.

Und wir im Lande Uri bulben noch Muf unferm Boben bas Tyrannenfchloß?

Sind wir die Letten, die fich frei erklaren?

# Steinmet.

Das Joch foll fteben, bas uns zwingen wollte? Auf, reißt es nieber!

Alle.

Rieder! nieder! nieder!

**U**nodi.

Bo ift ber Stier von Uri?

Stier von Ari.

Hier. Was soll ich?

Anodi. Steigt auf die Hochwacht, blast in euer Horn, Daß es weitschmetternd in die Berge schalle

Daß es weitschmetternd in die Berge schalle Und, jedes Scho in den Felsenkluften Aufwedend, schnell die Manner des Gebirgs Zusammenrufe!

(Stier von Uri gebt ab. Walther Sürst tommt.)

Walther fürft.

Haltet, Freunde! Haltet! Noch fehlt uns Runde, was in Unterwalden Und Schwotz geschehen. Last uns Boten erft Erwarten.

Anodi.

Bas erwarten? Der Tyrann Ift todt, der Tag der Freiheit ift erschienen. Steinmes.

Ift's nicht genug an Diefen flammenden Boten, Die rings herum auf allen Bergen leuchten? Unobi.

Rommt Alle, tommt, legt hand an, Manner und Beiber!

Brecht bas Geruste! Sprengt die Bogen! Reißt' Die Mauern ein! Kein Stein' bleib' auf dem andern. Steinmet.

Gefellen, tommt! Wir haben's aufgebaut; Wir wiffen's ju gerfibren.

Alle.

Rommt, reißt nieder!

(Sie fturgen fich von allen Seiten auf ben Ban.) -

Es ift im Lauf. Ich tann fie nicht mehr halten. Melchthal und Baumgarten rommen. Releichthal.

Was? Steht die Burg noch und Schloß Sarnen liegt In Asche und der Roßberg ist gebrochen? Walther Fürst.

Seyd ihr es, Melchthal? Bringt ihr uns die Freiheit? Sagt, find die Lande alle rein vom Feind? Melchthal (umarmt ihn).

Rein ift ber Boben. Freut euch, alter Bater! In Diefem Augenblicke, ba wir reben, Ift fein Tyrann mehr in der Schweizer Land.

Walther fürst. D sprecht, wie wurdet ihr ber Burgen machtig? Melchthal.

Der Rubenz war es, ber das Sarner Schloß Mit manulich fühner Wagethat gewann. Den Roßberg hatt' ich Nachts vorher erstiegen. — Doch horet, was geschah. Alls wir das Schloß Bom Feind geleert, nun freudig angezündet, Die Flamme prasselnd schon zum himmel schlug, Da fturzt ber Diethelm, Geflers Bub, hervor, Und ruft, baf bie Bruneckerin verbrenne.

Walther fürft. Gerechter Gott!

(Man bort bie Balten bes Geraftes aliejen.)
Alelchthal.

Sie war es felbst, war heimlich Dier eingeschloffen auf des Bogts Geheis. Rasend erhub sich Rubenz — benn wir horten Die Balten schon, die festen Pfosten sturzen, Und aus dem Rauch hervor den Jammerruf Der Unglückseligen.

> **W**alther Fürst. Sie ist gerettet? Melchthal.

Da galt Geschwindsenn und Entschloffenheit!

— Bar' er nur unser Ebelmann gewesen,
Bir hatten unser Leben wohl geliebt;
Doch er war unser Eidgenoß, und Bertha
Ehrte das Bolf — so setzten wir getrost
Das Leben dran, und stürzten in das Feuer.
Walther fürst.

Sie ift gerettet?

Meldthal.

Sie ist's. Rubenz und ich, Wir trugen sie selbander aus den Flammen, Und hinter uns siel frachend das Gebalk.

— Und jetzt, als sie gerettet sich erkannte, Die Augen aufschlug zu dem himmelslicht, Jetzt sturzte mir der Freiherr an das herz,

Und schweigend ward ein Bundniß jetzt beschworen, Das fest gehartet in bes Feners Glut Bestehen wird in allen Schickalsproben —

illen Schickalsproben — Walther Fürst. 2002 V 1442 1772

Bo ift ber Landenberg ?

Meldthal.

2.72 (2)

Ueber ben Brünig.
Richt lag's an mir, daß er bas Licht ber Augen
Davon trug, der ben Bater mir geblendet.
Rach jagt' ich ihm, erreicht' ihn auf der Flucht,
Und riß ihn zu den Füßen meines Baters.
Geschwungen über ihn war schon das Schwert;
Bon der Barmherzigkeit des blinden Greises
Erhielt er flebend das Geschenk des Lebens.
Urphede schwur er, nie zurück zu kehren;
Er wird sie halten; unsern Arm hat er
Geschhlt.

Walther Fürft.

Wohl euch, daß ihr den reinen Sieg Mit Blute nicht geschändet!

Rinder

(eilen mit Arammern des Geraftes aber die Scene). Freiheit! Freiheit!

(Das horn von Uri wird mit Macht geblafen.)

Walther fürft,

Seht, welch' ein Fest! Des Tages werden fich Die Rinder fpat als Greise noch erinnern.

(Mabeben bringen ben Sut auf einer Stange getragen; bie gange Scene fant fich mit Bolf an.)

#### Musdi.

Dier ift ber Sut, bem wir uns beugen mußten.

Baumgarten.

Gebt une Befcheib, was bamit werben foll. Walther fürft.

Gott! Unter Diesem hute ftand mein Entel! Mehrere Stimmen.

Berftort bas Dentmal ber Tyrannenmacht! In's Feuer mit ibm!

## Walther fürft.

Mein, last ihn aufbewahren!

Der Tyrannei mußt' er jum Werkzeug bienen; Er foll ber Freiheit ewig Zeichen fenn!

(Die Lanbleute, Manner, Beiber unb Rinber fteben und fiben auf ben Ballen bes gerbrochenen Geruftes malerifch gruppitt in einem großen Halbfreis umber.)

# Melchthal.

So stehen wir nun frohlich auf ben Trummern Der Tyrannei, und herrlich ift's erfullt, Bas wir im Rutli schwuren, Sidgenoffen! Walther fürft.

Das Werk ift angefangen, nicht vollendet. Jett ift uns Muth und feste Eintracht noth, Denn send gewiß, nicht saumen wird der Konig, Den Lod zu rachen seines Bogt, und den Bertriebnen mit Gewalt zuruck zu führen.

Melchthal.

Er zieh' herau mit seiner Seeresmacht! Ift aus bem Innern boch ber Feind verjagt; Dem Feind von Außen wollen wir begegnen. Anodi.

Rur wen'ge Baffe bffnen ihm bas Land;

Die wollen wir mit unfern Leibern beden.

**Baumgarten.** Wir find vereinigt durch ein ewig Band,

Und feine Deere follen uns nicht fchreden!

Röffelmann uns Stauffacher tommen.

Roffelmann (im Eintreten).

Das find bes himmels furchtbare Gerichte. Jandlente.

Bas gibt's? Röffelmann.

In welchen Zeiten leben wir!

Walther Fürft.

Sagt an, mas ift es? Sa, send ihr's, Serr Werner?

Bas bringt ihr uns?

**Landlente. Bas** gibt's?

Nöffelmann.

Sort und erstaunt!

Stanffacher.

Bon einer großen Furcht find wir befreit -

Abffelmann. Der Raifer ift ermorbet.

Walther Surft.

Gnad'ger Gott!

(Landleute machen einen Aufftanb und umbrangen ben Staufface.)

Alle.

Ermordet! Bas? Der Kaiser! Sort! Der Raiser!

Meldthal.

Nicht moglich! Woher tam euch biefe Runbe ? Stanffacher. : :: 2

Es ift gewiß. Bei Brud fiel Ronig Albrecht Durch Morbers Sand - ein glaubenewerther Mann

Johannes Maller, bracht' es ben Schaffbaufenil Walther fürft. ......

Ber magte folche grauenvolle That? ... Stauffacher.

Sie wird noch grauenvoller burch ben Thater. Es war fein Reffe, feines Brubers Rind, herzog Johann von Schwaben, ber's vollbrachte. Meldthal.

Bas trieb ihn zu ber That bes Batermords?

Stanffacher. 10 July 1 Der Raifer hielt bas vaterliche Erbe Dem ungebuldig Mahnenden gurud;

Es hieß, er bent' ihn gang barum gu furgen, Mit einem Bischofehut ihn abzufinden.

Wie bem auch sen — ber Jungling offnete Der Baffenfreunde bofem Rath fein Dhr, Und mit den edeln herrn von Efchenbad.

Bon Tegerfelden, von ber Bart und Palm, Beschloß er, da er Recht nicht konnte finden,

Sich Rach' zu holen mit ber eignen Sand. Walther Surft.

D sprecht, wie ward das Gräßliche vollendet? Stauffacher.

Der Ronig ritt herab vom Stein zu Baben, Gen Rheinfeld, wo die hofftatt mar, ju giebn, Dit ihm die gurften Sans und Leopold, Und ein Gefolge bochgeborner herren. Und als fie tamen an die Reng, wo man Auf einer Fahre fich lagt übersetzen, Da brangten fich bie Dorber in bas Schiff, Daß fie den Raifer vom Gefolge trennten. Drauf als der Farft burch ein geackert Feld hinreitet - eine alte große Stadt Soll brunter liegen aus ber Seibenzeit -Die alte Befte habsburg im Geficht, Bo feines Stammes Sobeit ausgegangen -Stoßt Bergog Sans ben Dolch ihm in die Reble, Rudolph von Palm burchrennt ihn mit bem Speer, Und Eschenbach zerspaltet ihm bas haupt, Daß er herunterfinkt in feinem Blut, Gemorbet bon bem Seinen, auf bem Seinen. Am andern Ufer saben fie die That, Doch burch ben Strom geschieben, tonnten fie Rur ein ohnmachtig Webgeschrei erheben; Am Bege aber faß ein armes Beib; In ihrem Schoof verblutete ber Kaifer. Meldythal.

So hat er nur fein frubes Grab gegraben, Der unerfattlich Alles wollte haben! Stanfacher.

Ein ungeheurer Schrecken ift im Land umber, Gesperrt find alle Passe Gebirgs; Jedweber Stand vermahret seine Grenzen; Die alte Zurich selbst schloß ihre Thore, Die breißig Jahr lang offen standen, zu,

Die Morder fürchtend und noch mehr — die Rächer. Denn mit des Bannes Fluch bewaffnet, kommt Der Ungarn Königin, die strenge Agnes, Die nicht die Milde kennet ihres zarten Geschlechts, des Baters königliches Blut Zu rächen an der Morder ganzem Stamm, An ihren Knechten, Kindern, Kindeskindern, Ja, an den Steinen ihrer Schlösser selbst. Geschworen hat sie, ganze Zeugungen Hinabzusenden in des Vaters Grab, In Blut sich wie in Maienthau zu baden.

Beiß man, wo fich die Morder hingefluchtet? Stanffacher.

Sie floben alebald nach vollbrachter That Auf funf verschiednen Straßen auseinander, Und trennten sich, um nie sich mehr zu sehn — Perzog Johann soll irren im Gebirge.

**W**alther *F*ürst. hat ihnen keine Krucht

So trägt die Unthat ihnen keine Frucht! Rache trägt keine Frucht! Sich selbst ist sie Die fürchterliche Nahrung, ihr Genuß Ist Mord, und ihre Sättigung das Grausen. Staussacher.

Den Mordern bringt die Unthat nicht Gewinn; Wir aber brechen mit der reinen hand Des blut'gen Frevels segenvolle Frucht. Denn einer großen Furcht sind wir entledigt: Gefallen ist der Freiheit größter Feind, Und, wie verlautet, wird das Scepter gebn

Mus Sabsburgs Saus ju einem andern Stamm; Das Reich will feine Bahlfreiheit behaupten.

Walther fürft und Mehrere.

Bernahmt ihr was?

Stauffacher.

Der Graf von Luremburg Ift bon ben mehrsten Stimmen schon bezeichnet.

Walther fürft.

Bohl uns, bag wir am Reiche treu gehalten; Jest ift ju hoffen auf Gerechtigkeit! Sauffacher.

Dem neuen herrn thun tapfre Freunde noth; Er wird uns ichirmen gegen Deftreichs Rache.

(Die ganbleute umarmen einanber).

Bigrift mit einem Reichsboten.

Sigrift.

hier find bes Landes wurd'ge Dberhaupter. Moffelmann und Mehrere.

Sigrift, was gibt's?

Sigrift.

Ein Reichsbot' bringt dies Schreiben.

Alle (ju Batther Farft).

Erbrecht und lefet.

Walther Fürft (fiest).

"Den bescheidnen Mannern "Bon Uri, Schmyt und Unterwalben bietet Die Ronigin Elebeth Gnad' und alles Gute," Biele Simmen.

Bas will bie Rbnigin? Ihr Reich ift aus.

Walther Fürft (nest).

"In ihrem großen Schmerz und Wittwenleid, "Worein der blut'ge hinscheid ihres herrn "Die Konigin versetzt, gedenkt sie noch "Der alten Treu' und Lieb' der Schwytzerlande."
Melchthal.

In ihrem Glad hat fie bas nie gethan. Abffelmann.

Still! Laffet boren!

Walther fürst (nest).

"Und sie versieht sich zu dem treuen Bolt,
"Daß es gerechten Abscheu werde tragen
"Bor den versluchten Thatern dieser That,
"Darum erwartet sie von den drei Landen,
"Daß sie den Mordern nimmer Borschub thun,
"Bielmehr getreulich dazu helsen werden,
"Sie auszuliesern in des Rachers Hand,
"Der Lieb' gedenkend und der alten Gunst,
"Die sie von Rudolphs Fürstenhaus empfangen."
(Zeichen des Unwillens unter den Kanbleuten.)

Viele Stimmen.

Der Lieb' und Gunft!

Stauffacher.

Wir haben Gunst empfangen von dem Bater; Doch weffen ruhmen wir uns von dem Sohn? Dat er den Brief der Freiheit uns bestätigt, Wie vor ihm alle Raiser doch gethan? Dat er gerichtet nach gerechtem Spruch Und der bebrängten Unschuld Schutz verliehn? Dat er auch nur die Boten wollen horen, Die wir in unfrer Angst zu ihm gefendet? Nicht Eins von biesem Allen hat ber König An uns gethan, und hatten wir nicht selbst Uns Recht verschafft mit eigner muth'ger hand, Ihn rührte unfre Noth nicht an — Ihm Dank? Nicht Dank hat er gesat in diesen Thalern. Er stand auf einem hohen Platz, er konnte Ein Bater seiner Bolker senn; doch ihm Gesiel es, nur zu sorgen für die Seinen: Die er gemehrt hat, mögen um ihn weinen! Walther Jürst.

Wir wollen nicht frohlocken seines Falls,
Nicht des empfangnen Bosen jezt gedenken,
Fern sey's von und! Doch, daß wir rachen sollten
Des Königs Tod, der nie uns Gutes that,
Und die verfolgen, die uns nie betrübten,
Das ziemt uns nicht und will uns nicht gebühren.
Die Liebe will ein freies Opfer seyn;
Der Tod entbindet von erzwungnen Pflichten;
— Ihm haben wir nichts weiter zu entrichten.

Melchthal.

Und weint die Königin in ihrer Kammer, Und klagt ihr wilder Schmerz den Himmel an, So seht ihr hier ein angsibefreites Bolk Bu eben diesem Himmel dankend flehn — Wer Thranen ernten will, nuß Liebe saen,

> (Reigebote geht ab.) Stanfacher (ju bem Bole).

Bo ift der Tell? Soll er allein uns fehlen, Der unfrer Freiheit Stifter ift? Das Größte Schller's fammel. Werte. VI. 200. Hat er gethan, bas Sarteste erbulbet. Kommt Alle, kommt, nach seinem Saus zu wallen, Und rufet Seil bem Retter von uns Allen.

(Mae geben ab.)

### Bweite Scene.

Telle Sausflur.

Ein Feuer brennt auf bem herb. Die offenftebenbe Thar geigt in's Freie.

Sedwig. Walther und Wilhelm.

Bedwig.

Heut' tommt ber Bater. Kinder, liebe Kinder! Er lebt, ift frei, und wir find frei und Alles! Und euer Bater ift's, ber's Land gerettet.

Walther.

Und ich bin auch babei gewesen, Mutter! Mich muß man auch mit nennen. Baters Pfeil Ging mir am Leben hart vorbei und ich hab' nicht gezittert.

Bedwig (umarmt ihu).

Ja, du bift mir wieder Gegeben! Zweimal hab' ich dich geboren! Zweimal litt ich ben Mutterschmerz um dich! Es ist vorbei — Ich hab' euch Beide, Beide! Und heute kommt der liebe Bater wieder!

(Ein Mönch erscheint an ber haustbar.)

#### Wilhelm.

Sieh, Rutter, fieh — bort fleht ein frommer Bruder; Gewiß wird er um eine Gabe flehn.

#### Bedwig.

Fuhr' ihn herein, damit wir ihn erquicken; Er fuhl's, daß er in's Freudenhaus gekommen.

(Geht binein und fommt balb mit einem Becher wieber.)

#### Wilhelm (jum Mona).

Rommt, guter Mann! die Mutter will euch laben.

# **W**alther.

Rommt, ruft euch aus und geht geftartt von dannen.

### Mönch

(fcen umberblidend, mit verfibrten Bagen).

Bo bin ich? Saget an, in welchem Lande? Walther.

Sepb ihr verirret, daß ihr das nicht wißt? Ihr fepd zu Burglen, Herr, im Lande Uri, Wo man hineingeht in das Schächenthal.

# Mönd)

(gu hebwig, welche gurudfommt).

Sept ihr allein? Ift euer herr zu hause? Dedwig.

3ch erwart' ibn eben - boch was ift euch, Mann?

Ihr feht nicht aus, als ob ihr Gutes brachtet.

- Ber ihr auch fend, ihr fend bedurftig, nehmt!

(Reicht ihm ben Becher.)

Mönch.

Wichts ruhr' ich an, bis ihr mir zugesagt -

Dedwig.

Berahrt mein Rleib nicht, tretet mir nicht nab, Bleibt ferne ftehn, wenn ich euch boren foll.

Mond). Bei diefem Feuer, bas hier gaftlich lobert, Bei eurer Rinder theurem Saupt, bas ich

Umfaste -

(Ergreift bie Rnaben.)

Bedwig.

Mann, mas finnet ihr? Burud

Bon meinen Kindern! - Ihr fend fein Monch! ihr fend

Es nicht! Der Friede wohnt in Diesem Rleide;

In euren Bugen wohnt ber Friede nicht. Mönch.

Ich bin ber unglackfeligste ber Menschen.

Bedwig.

Das Unglud fpricht gewaltig zu bem Bergen;

Doch euer Blid ichnurt mir bas Innre gu. Walther (auffpringens).

Mutter, ber Bater!

(Eilt hinaus.)

Bedwig.

D mein Gott!

(Bill nach, gittert und halt fich an.)

Wilhelm (eitt nach).

Der Bater!

Walther (braugen).

Da bist du wieder!

Wilhelm (braugen).

Bater, lieber Bater!

Cell (braupen).

Da bin ich wieber - Wo ift eure Mutter?

(Ereten herein.)

Walther.

Da fteht fie an ber Thur und fann nicht weiter. So gittert fie bor Schreden und vor Freude.

Tell.

D hedwig! hedwig! Mutter meiner Kinder!

Gott hat geholfen - une trennt fein Tyrann mehr.

Bedwig (an feinem Salfe). D Tell! Tell! welche Angst litt ich um bich!

(Mond wird aufmertfam.)

Tell.

Bergiß fie jett und lebe nur ber Freude! Da bin ich wieder! Das ift meine Sutte!

Ich ftebe wieder um dem Meinigen!

Wilhelm.

Bo aber haft du beine Armbruft, Bater? 3ch feb' fie nicht.

Du wirft fie nie mehr febn.

Un beil'ger Statte ift fie aufbewahrt; Sie wird hinfort ju feiner Jago mehr bienen.

Bedwig.

Tell.

D Tell! Tell!

(Tritt gurud, lagt feine Sand los.)

Tell.

Bas erschreckt bich, liebes Weib?

Bedwig.

Bie - wie tommft bu mir wieber? - Diese Danb - Darf ich fie faffen ? - Diefe Sand - D Gott!

Tell (perglich und muthig).

Sat euch vertheibigt und bas Land gerettet; 3ch barf fie frei binauf jum himmel beben.

(Mond macht eine rafche Bewegung, er erblict ibn.)

Ber ift ber Bruber bier?

Bedwig.

Ach, ich vergaß ihn! Sprich bu mit ihm; mir graut in feiner Rabe.

Monch (tritt naber). Sept ihr ber Tell, burch ben ber Landvogt fiel? Cell.

Der bin ich, ich verberg' es feinem Menfchen. Monch.

Ihr fend der Tell! Uch, es ift Gottes Hand, Die unter euer Dach mich bat geführt.

Tell (mißt ibn mit ben Mugen). 3hr fend fein Monch! Ber fend ihr?

Mondy.

Ihr erschlugt Den Landvogt, ber euch Bofes that - Auch ich

Sab' einen Feind erschlagen, ber mir Recht Berfagte - Er war ener Feind, wie meiner -3ch bab' bas Land von ihm befreit.

Cell (jurudfahrend).

Ihr sept —

Entfeten! - Rinder! Rinder, geht binein.

Geh, liebes Beib! Geh! geh! - Ungludlicher!

Ihr waret —

Bedwig.

Gott, wer ift es?

Tell.

Frage nicht!

Fort! fort! Die Kinder burfen es nicht horen. Geh aus dem Sause — weit hinweg — Du barfft Richt unter einem Dach mit diesem wohnen.

Bedwig.

Web mir, was ift bas? Kommt!

(Geht mit ben Rinbern.)

Cell (gu bem Monch).

Ihr send ber Herzog

Bon Defterreich - Ihr fend's! Ihr habt den Raifer Erchslagen, euern Ohm und herrn.

Johannes Parricida.

Er war

Der Rauber meines Erbes.

Tell.

Euern Dom Erfchlagen, euern Raifer! Und euch trägt

Die Erbe noch! euch leuchtet noch die Sonne!

**P**arricida.

Tell, bort mich, ch' ibr -

Tell.

Bon bem Blute friefenb

Des Batermorbes und bes Kaisermorbs, Bagft bu ju treten in mein reines haus? Du wagft's, bein Antlit einem guten Menschen

Bu zeigen und bas Gaftrecht zu begehren?

#### Varricida.

Bei euch hofft' ich Barmberzigkeit zu finden ; ... Uuch ihr nahmt Rach' an eurem Feind.

Tell.

Ungludlicher!

Darsit du ber Ehrsucht blut'ge Schuld vermengen Mit der gerechten Nothwehr eines Baters? Dast bu der Kinder liebes haupt vertheibigt? Des herdes Heiligthum beschützt? Das Schrecklichste, Das Letzte von den Deinen abgewehrt?

— Zum himmel heb' ich meine reinen hande, Berfluche dich und deine That — Gerächt hab' ich die heilige Natur, die du Geschändet — Nichts theil' ich mit dir — Gemordet hast du, ich hab' mein Theuerstes, vertheibigt.

Parricida.

Ihr ftoft mich von euch, trofflos, in Berzweiflung? Tell.

Mich faßt ein Grausen, da ich mit dir rede. Fort! Wandle deine fürchterliche Straße! Laß rein die Hatte, wo die Unschuld wohnt! Varricida (wendet sich zu gehen).

So fann ich, und fo will ich nicht mehr leben!

Und boch erbarmt mich beiner — Gott des himmels! So jung, von folchem abeligen Stamm, Der Enkel Rudolphs, meines Herrn und Kaifers, Als Morder flüchtig, hier an meiner Schwelle, Des armen Mannes — flebend und verzweifelud — (Berhaut sich das Gesicht.)

#### Parricida.

wenn ihr weinen tonnt, lagt mein Geschick t jammern; es ift furchterlich - Ich bin : Furft - ich mar's - ich fonnte gludlich werben, nn ich ber Bunfche Ungebuld bezwang. r Reib zernagte mir bas Berg - 3ch fab : Jugend meines Bettere Leopold front mit Ehre und mit Land belohnt,

mich, ber gleiches Altere mit ihm war,

fflavifcher Unmundigfeit gehalten -Tell.

gludlicher, wohl fannte bich bein Dbm. er bir Land und Leute weigerte! felbst mit rascher wilder Bahnfinnsthat

chtfertigst furchtbar feinen weisen Schluß. 2Bo find die blut'gen Selfer beines Mords! Parricida.

bin die Rachegeister sie geführt; fab fie feit der Ungludethat nicht wieder.

Tell.

ift bu, daß dich die Acht verfolgt, daß du m Freund verboten und dem Feind erlaubt? Parricida.

rum bermeid' ich alle offne Strafen; feine Sutte mag' ich anzupochen r Bufte febr' ich meine Schritte gu; in eignes Schredniß irr' ich burch die Berge, b fahre fchaudernd vor mir felbft gurud, at mir ein Bach mein ungludfelig Bild. wenn ihr Mitleid fuhlt und Menfchlichkeit -

(Fallt vor ihm nieber.)

#### Cell (abgewendet).

Steht auf! Steht auf!

**Varricida**.

Richt, bie ihr mir bie Sand gereicht zur Stilfe.

Tell.

Rann ich euch helfen? Rann's ein Menfc ber Gunbe? Doch stehet auf — Was ihr auch Gräßliches Berabt — Ihr seyd ein Mensch — Ich bin es auch — Bom Tell foll Reiner ungetroftet Scheiben -Bas ich vermag, bas will ich thun.

**P**arricida

(auffpringend und feine Sand mit Beftigfeit ergreifens).

D Tell!

Ihr rettet meine Seele von Berzweiflung.

Tell.

Lagt meine Sand los - Ihr mußt fort. Sier tonnt Ihr unentbedt nicht bleiben, fonnt entbedt Auf Schutz nicht rechnen - Wo gebenkt ihr bin? Bo hofft ihr Ruh' ju finden?

**V**arricida.

Weiß ich's? Ach!

Tell.

Sort, was mir Gott in's herz gibt - Ihr mußt fort In's Land Italien, nach Sankt Peters Stadt! Dort werft ihr euch dem Papft zu Fugen, beichtet Ihm eure Schuld und lofet eure Seele!

Varricida.

Wird er mich nicht bem Racher überliefern?

#### Cell.

Bas er euch thut, bas nehmet an von Gott. Varricida.

Wie komm' ich in bas unbekannte Land? Ich bin bes Wegs nicht kundig, mage nicht In Wanderern die Schritte zu gesellen. Cell.

Den Weg will ich euch nennen, merket wohl! Ihr steigt hinauf, bem Strom ber Reuß entgegen, Die wildes Lauses von dem Berge sturzt — Parricida (erschriet).

Seh' ich die Reuß? Sie flog bei meiner That. Tell.

Am Abgrund geht ber Weg und viele Kreuze Bezeichnen ihn, errichtet zum Gedachtniß Der Wanderer, die die Lawine begraben. Parricida.

Ich fürchte nicht die Schrecken der Natur, Benn ich bes herzens wilde Qualen gabme. Tell.

Bor jedem Kreuze fallet bin und bußet
Mit heißen Reuethranen eure Schuld —
Und send ihr gludlich durch die Schreckensstraße,
Sendet der Berg nicht seine Windeswehen
Auf euch herab von dem beeisten Joch,
So kommt ihr auf die Brücke, welche stäubet.
Wenn sie nicht einbricht unter eurer Schuld,
Wenn ihr sie gludlich hinter euch gelassen,
So reißt ein schwarzes Felsenthor sich auf;
Kein Lag hat's noch erhellt — da geht ihr durch,

Es fahrt euch in ein heitres Thal der Freude — Doch schnellen Schritts mußt ihr vorüber eilen; Ihr durft nicht weilen, wo die Ruhe wohnt. Varricida.

D Rudolph! Rubolph! Koniglicher Uhn! So zieht bein Enkel ein auf beines Reiches Boben!

So immer steigend kommt ihr auf die Hohen
Des Gotthardts, wo die ew'gen Seen sind,
Die von des himmels Stromen selbst sich fullen.
Dort nehmt ihr Abschied von der deutschen Erde,
Und muntern Laufs suhrt euch ein andrer Strom
In's Land Italien hinab, euch das gelobte —
(Man hort ben Kuhreihen von vielen Alphornern geblasen.)
Ich bore Stimmen. Kort!

Bedwig (eilt herein).

Wo bist du, Tell?

Der Bater tommt! Es nahn in frohem Jug Die Gidgenoffen alle -

Parricida (verhant fic)20

Wehe mir! Ich barf nicht weilen bei ben Gludlichen.

Tell.

Geh, liebes Beib. Erfrische biesen Dann! Belad' ihn reich mit Gaben; benn sein Beg Ist weit und keine Herberg' findet er. Gile! Sie nabn.

Bedwig.

Wer ift er?

#### Eell.

Forsche nicht!

Ind wenn er geht, fo wende beine Augen, Daß fie nicht feben, welchen Weg er manbelt!

(Parricida gebt auf ben Tell zu mit einer raschen Bewegung: bieser aber bedeutet ibn mit ber hand und geht. Wenn Beibe zu verschiedenen Seiten abgegangen, veranbert sich ber Schauplag, und man sieht in ber

## Letzten Scene

ben ganzen Thalarund vor Tells Wohnung, nebst den Anboben, welche ihn einschließen, mit Landleuten besetzt, welche sich zu einem Ganzen gruppiren. Andre kommen über einen hoben Steg, der über den Schächen führt, gez zogen. Walther Fürst mit den beiden Anaben, Melchthal und Stauffacher kommen vorwärte; Andre drängen nach; wie Tell heraustritt, empfangen ihn Alle mit lautem Frohlocken.)

#### Alle.

is lebe Tell! der Schut und der Erretter!

(Indem sich die Borbersten um den Tell brangen, und ihn umarmen, erscheinen noch Rudenz und Bertha, jener die Landleute, diese die Hebwig umarmend. Die Musik vom Berge begleitet diese stumme Scene. Wenn sie geendigt, tritt Bertha in die Mitte des Bolts.)

#### Bertha.

andleute! Eidgenoffen! Nehmt mich auf n euren Bund, die erste Glückliche die Schutz gefunden in der Freiheit Land. in eure tapfre Hand leg' ich mein Recht. Bollt ihr als eure Burgerin mich schützen? Sandleute.

Das wollen wir mit Gut und Blut.

Boblan!

So reich' ich biesem Jungling meine Rechte, Die freie Schweizerin bem freien Mann! Anden3.

Und frei ertlar' ich alle meine Knechte. (Indem die Dufit von Reuem rafch einfafit, fatt ber Borbang.)

## Die

# huldigung der Künste.

Ein Inrisches Spiel.

Ihrer Kaiserlichen Joheit der Fran Erbpringestin von Weimar,

# Maria Paulowna,

Grofsfürstin von Aufsland,

in Chrfurcht gewidmet,

und bargestellt auf bem Hoftheater zu Weimar am 42. November 1804.

-----

Berfonen.

Dater.

Mutter.

Jüngling.

Madden. Chor von Sandleuten.

Genius. Die fteben Münfte.

<del>-</del> : ....

# Die Suldigung der Kunfte.

Die Scene ift eine freie lanblige Gegenb;

n ber Mitte ein Orangenbaum, mit Frachten belaben und mit Banbern geschmadt. Landleute find eben beschäftigt, ibm in de Erbe zu pflanzen, indem die Madchen und Kinder ihn gu beiben Seiten an Blumenfetten halten.

#### Vater.

Bachse, wachse, blubenber Baum Rit ber goldnen Früchtefrone, Den wir aus der fremden Jone Pflanzen in dem heimischen Raum! falle süßer Früchte beuge Deine immer grunen Zweige! Alle Kandlente.

Bachfe, wachfe, blubender Baum, btrebend in den himmelsraum! Jungling.

Rit der dust'gen Bluthe paare brangend sich die goldne Frucht! itehe in dem Sturm der Jahre, daure in der Zeiten Flucht:

Schiller's fammel. Werte. VI. 286.

Alle.

Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht.

Matter.

Rimm ihn auf, o beil'ge Erbe, Nimm ben garten Frembling einflig

Führer ber geflecten Berbe,

Sober Flurgott, pflege fein!

Madhen.

Pflegt ihn, jartliche Dryaden! Schutz' ihn, schutz' ihn, Bater Pan!

Und'the freien Dreaben,

Daf'ihm feine Better ichaden, Reffelt alle Sturme an!

Alle.

Pflegt ihn, zärtliche Dryaden!

Sous' ibn, fcut, ibn, Bater Pan!

Jüngling.

Lächle dir der warme Aether

Ewig klar und ewig blau!

Sonne, gib ihm beine Strahlen!

Erde, gib ihm deinen Thau!

Alle.

Sonne, gib ihm beine Strablen!

Erde, gib ihm beinen Thau!

**Vater.** -

Freude, Freude, neues Leben Maaft bu iebem Wanbrer gel

The committee of the committee of the contract of the contract

٠.

togen beine Rektargaben ::: ] och ben spatsten Entel laben, .... ab erquidet segn' er bich!

eube, Frente, neues Leben logft bu jebem Banbrer geben;

enn die Freude pflanzte bich.

(Sie tangen in einem bunten Reiben ben ben Baute. Musit bes Orchesters begleitet fie und geht alludblich in einen eblern Styl über, wahrend bag man im Sings tergrunde ben Genius mit ben fieben Gottinnen berabs fleigen fieht. Die Lanbleute gieben fich nach beiben Gel ten ber Bahne, indem ber Genius in bie Mitte tritt und die brei bilbenben Runfte fich ju feiner Rechten, bie vier rebenben und musikalischen fich ju feiner Linten ftellen.)

1. 1. N. N. 1. 1. 1. 1.

1.0 March 12.0 March

Chor der Ranfte.

ir fommen bon fernber, ir wandern und schreifen on Bolfern ju Bolfern, on Zeiten zu Zeiten; ir fuchen auf Erben ein bleibendes Saus, n ewig zu wohnen if rubigen Thronen, i Schaffenber Stille, .... Commence of the Control of the ı wirkender gulle, ir wandern und suchen und finden's nicht aus. Jäugling.

ne gottergleiche Schaquit : ... 1 ... ... ... 122. 24 ... 12 lber, wie wir nie fie faben; bei be de bei ergreift mich wunderbarden mie eine bei bei bei

#### Genins.

Bo die Baffen erklirren

Mit eisernem Klang, Wo der Sahn die Herzen verwirren,

280 bie Denschen manbeln im emigen Irren,

Da wenden wir flüchtig ben eilenden Gang.

Chor ber Runfte.

Bir haffen die Falschen,

Die Gotterverachter; Bir fuchen ber Menfchen

Aufricht'ge Geschlechter; Bo findliche Sitten

Une freundlich empfahn, Da bauen wir Sutten,

Und fiebeln uns an!

Madden.

Wie wird mir auf einmal!

Bie ift mir geschehn!

Es zieht mich zu ihnen mit bunkeln Gewalten;

Es find mir befannte, geliebte Geftalten,

Und weiß boch, ich habe fie niemals gesehn!

Alle Sandleute.

Bie wird mir auf einmal!

Wie ift mir geschehn!

Genius.

Aber still! Da seh' ich Menschen, Und fie scheinen boch beglückt; Reich mit Banbern und mit Kranzen, Festlich ist ber Baum geschmuckt. - Sind dies nicht der Freude Spuren? Redet! was begibt fich hier? Vater.

hirten find wir biefer Aluren,

Und ein Seft begeben wir. Genius.

Belches Feft? D laffet boren! Mutter. ... Unfrer Ronigin gu Chren, . . .

Der Erhabnen, Gutigen, Die in unser stilles That

Niederflieg, uns ju begluden, Aus dem hoben Raisersaal.

Jüngling. Sie, die alle Reize schmuden, -

Gutig, wie der Sonne Strahl. Genius.

Warum pflanzt ihr biefen Baum? Jüngling.

Ich, Sie tommt aus fernem Land, Und Ihr Berg blidt in die Ferne!

Teffeln mochten wir Sie gerne Un bas neue Baterland.

Genius.

Darum grabt ihr biefen Baum Mit ben Burgeln in die Erbe, Daß die Sobe beimisch werde

In bem neuen Baterlanb?

シン・イナケ (は)

Madhen. Ich, fo viele garte Banbe

Bieben Sie zum Jugendlank lass pier 2.15 feit der Alles, was Sie dort verließte sche eigen dem land. Ihrer Kindheit Paradies, i. F Und den heil'gen Schooß der Mutter, ihre and naufilt Und das große Herz der Brüder, ihme fin eine tall Und der Schwestern zartei Biust — Können wir es Ihr etsehelt wird E Lieft, werden Ist ein Preis in der Natur

Liebe greift auch in die Ferne,
Liebe fesselt ja kein Ort.
Wie die Flamme nicht verarmet in der der Bundet sich an ihrem Fener.
Eine andre wachsend sort — Bas Sie Theures dort besessen,
Unverloren bleibt es Ihr;
Hat Sie Liebe dort verlassen,
Findet Sie die Liebe hier.

Findet Sie die Liebe hier. Mutter. Ach, Sie tritt aus Marmorhallen,

Aus dem goldnen Saal der Pracht.
Wird die Hohe Sich gefallen,
Hier wo über freien Auen
Nur die goldne Sonne lacht?

hirten, euch ift nicht gegeben, hand nann mann ber an fchones herz mifcheuen! Biffet, ein erhabner Sinn and ber and beine ber bein

Legt bas Großer in bas Leben, and bei Und er fucht es nicht barin.

Ingling.

. . . . .

D schone Fremblinge! lehrt uns Sie binden, D lehret uns, Ihr wohlgefällig fenn!

Gern wollten wir Ihr duft'ge Rrange winden, Und fuhrten Sie in unfre Rutten ein!

uprten Ste in unite syutien ein Genius.

Ein fcbnes Berg bat bald fich beim gefunden;

So rantt bas Eble sich, bas Treffliche,

Mit seinen Thaten an das Leben an. Schnell knupfen sich ber Liebe garte Bande,

Bo man begludt, ift man im Baterlande.

Alle Sandlente.

D schoner Frabling! fag', wie wir Sie binden, 2000

Genius.

Es ift gefunden schon das garte Band; Nicht Alles ist Ihr fremd in diesem Land: Dich wird Sie wohl und mein Gefolge kennen, Wenn wir uns Ihr verkandigen und nennen.

(hier tritt ber Genius bis an's Profcenium, die fieben Gbtstinnen, thun das Gleiche, so daß fie gang vorn einen halbrels bilben. In dem Augenblid, wo sie vortreten, enthallen fie ibre Attribute, die fie bis jent unter ben Gewandern verborgen, gehalten.)

Genius (gegen ble Farftin).

Ich bin ber schaffende Genius des Schonen, Und, die mir folget, ist der Kunste Schaar. Wir sind's, die alle Menschenwerke kronen, Wir schmuden den Pallast und den Altar. Längst wohnten wir bei Deinem Kaiserstamme Und Sie, die Herrliche, die Dich gebar, Sie nahrt uns selbst die beil'ge Opserstamme Mit reiner Hand auf Ihrem Pausaltar. Wir sind Dir nachgefolgt, von Ihr gesendet: Denn alles Glud wird nur durch uns vollendet.

#### Architektur

(mit einer Mauertrone auf bem haupt, ein goldnes Schiff in ber Rechten).

Mich fahft Du thronen an ber Newa Strom! Dein großer Ahnherr rief mich nach bem Norben, Und bort erbaut' ich ihm ein zweites Rom; Durch mich ift es ein Kaisersitz geworden. Ein Paradies ber herrlichkeit und Große Stieg unter meiner Zauberruthe Schlag. Tett rauscht des Lebens luftiges Getose, Wo vormals nur ein duftrer Nebel lag; Die stolze Flottenrustung seiner Maste Erschreckt den alten Belt in seinem Reer-Pallaste.

#### Sculptur

(mit einer Bictoria in ber hanb).

Auch mich haft Du mit Staunen oft gefehn, Die ernfte Bilbnerin ber alten Gotterwelt. Auf einen Felfen — er wird ewig fteben — Dab' ich sein großes Selbenbild gestellt; Und diefes Siegesbild, das ich erschaffen,

(Me Bictoria zeigenb.)

Dein hoher Bruder schwingt's in macht'ger hand; Es fliegt einher vor Alexanders Waffen, Er hat's auf ewig an sein heer gebannt; Ich kann aus Thon nur Lebenloses bilben; Er schafft sich ein gesittet Bolk aus Wilben. Malerei.

Auch mich, Erhabne! wirst Du nicht verkennen, Die heitre Schöpferin der tauschenden Gestalt. Bon Leben blitzt es und die Farben brennen Auf meinem Luch mit glübender Gewalt. Die Sinne weiß ich lieblich zu betrügen, Ja, durch die Augen tausch' ich selbst das Herz; Wit des Geliebten nachgeahmten Zügen Bersüß' ich oft der Sehnsucht bittern Schmerz. Die sich getrennt nach Norden und nach Süden, Sie haben mich — und sind nicht ganz geschieden.

Mich balt kein Band, mich seffelt keine Schranke; Frei schwing' ich mich durch alle Raume fort. Mein unermeßlich Reich ist der Gedanke, Und mein gestügelt Werkzeug ist das Wort. Was sich bewegt im himmel und auf Erden, Was die Natur tief im Verborgnen schafft, Muß mir entschleiert und entslegelt werden, Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft; Doch Schonres sind' ich nichts, wie lang ich wähle, Als in der schone Form — die schone Seele.

Yoefte.

Minfik (mit bes Beyer), a iff for feig

Der Tone Macht, die aus den Saiten quillet,
Du kennst sie wohl, Du übst sie mächtig aus.
Was ahnungsvoll den tiesen Busen fället,
Es spricht sich nur in meinen Tonen aus;
Ein holder Zauber spielt um Deine Sinnen.
Ergieß' ich meinen Strom von Jarmonien;
In sußer Wehmuth will das herz zerrinnen,
Und von den Lippen will die Seele fliehn;
Und setz' ich meine Leiter an von Tonen,
Ich trage Dich hinauf zum höchsten Schönen.

Cang (mit ber Cimbale).

Das hohe Gottliche, es ruht in ernster Stille; Mit stillem Geist will es empfunden seyn. Das Leben regt sich gern in üpp'ger Fülle; Die Jugend will sich außern, will sich freun. Die Freude führ' ich an der Schönheit Zügel, Die gern die zarten Grenzen übertritt'; Dem schweren Korper geb' ich Jephyrs Flügel; Das Gleichmaaß leg' ich in des Tanzes Schritt. Was sich bewegt, lent ich mit meinem Stabe: Die Grazie ist meine schone Gabe.

Schauspielkunst (mit einer Doppelmaste).
Ein Janusbild lass' ich vor Dir erscheinen:
Die Freude zeigt es hier und hier den Schmen.
Die Menschheit wechselt zwischen Lust und Weinen
Und mit dem Ernste gattet sich der Scherz.
Mit allen seinen Tiefen, seinen Sohen.
Roll' ich das Leben ab vor Deinem Blief.

Benn Durdas graße Spiel iber Weit gesehen !!! Der beichen in: Dich seiches grand : 2. Denn wer bene Sinn auf's Gange halt gerichtet,. 2. Dem ist ber Streit in seiner Benst geschlichtet.

Und alle, Die wir hier vor Dir erscheinen,
Der hoben Kunste heil'ger Gottertreis,
Sind wir bereit, o Fürstin, Dir zu dienen.
Gebiete Du, und schnell auf Dein Geheiß,
Wie Thebens Mauer bei der Leper Tonen,
Belebt sich der empfindungslose Stein,
Entfaltet sich Dir eine Welt des Schonen.
Architektur.

Die Saule foll fich an die Saule reihn. Sculptur.

Der Marmor ichmelzen unter hammers Schlägen. Malerei.

Das Leben frifch fich auf ber Leinwand regen. Muftk.

Der Strom ber harmonien Dir erklingen. Canz.

Der leichte Tang ben muntern Reigen schlingen.

Schauspielkunft. Die Beit fich Dir auf dieser Buhne spiegeln.

Poeste.

Die Phantafie auf ihren macht'gen Flugeln Dich zaubern in bas himmlische Gefilb! Malerei.

Und wie ber Fris schones Farbenbild Sich glanzend aufbaut aus der Sonne Strahlen, So wollen wir mit schon vereintem Streben, Der hohen Schonheit sieben beil'ge Zahlen, Dir, herrliche, ben Lebensteppich weben!

Alle Kunfte (fic nunfaffenb). Denn aus der Rrafte fcon vereintem Streben Erhebt fich, wirkend, erft bas mahre Leben.

n in the company to the company to

ing the second of the second o

# Macbeth.

Ein Tranerspiel

nod

Shakespeare.

Bur Borftellung auf dem Softheater gu Beimar eingerichtet.

## Personen.

Dunkan, Kinig von Schottland.
Malcolm, feine Shine.
Donalbain, feine Schine.
Macbeth, feine Seldherren.
Magns, fchottliche Ebelleute.
Lenor, fseance, Banquo's Sohn.
Leiward, Felbherr ber Englander.
Dein John.
Deiton, Macbeth's Diener.

Ein Arzt.

Ein Pförtner. Ein alter Mann.

Drei Morder.

Saby Macbeth.

Ihre Kammerfrau.

Hekate und drei Heren. Lords. Offiziere. Soldaten.

Banquo's Geift und anbere Ericheinungen.

# Erfter Aufzug.

Ein offener Diag.

Erfter Auftritt.

Es bonnert und bligt. Die drei hexen fteben ba.

Erfte Here. Bann tommen wir drei uns wieder entgegen?

In Donner, in Bligen ober in Regen?

Bueite Bere.

Wann bas Kriegsgetummet schweigt, Bann bie Schlacht ben Sieger zeigt.

Pritte Bere.

Alfo eh' der Tag fich neigt.

Erfte Bere.

Bo der Ort? Bweite Here.

Die Peide dort.

Dort fahrt Macbeth fein heer zurad.

Dorr jupre Macberg jein geer zuruct. Bweite Here.

Dort verfanden wir ihm fein Glad!

Wer die Reifterin wird uns fchelten,

Benn wir mit truglichem Schickfalewort In's Berberben führen ben ebeln helben, Ihn verlocken zu Sund' und Morb.

Pritte Bere.

Er fann es vollbringen, er fann es laffen; Doch er ift gludlich: wir muffen ihn haffen. Bweite Here.

Benn er fein Derz nicht tann bewahren, Mag er bes Zeufels Macht erfahren.

Mag er des Teufels Macht erfahren. Pritte Here.

Wir streuen in die Bruft die bose Saat, Aber dem Menschen gebort die That. Erfte Bere.

Er ift tapfer, gerecht und gut; Barum bersuchen wir fein Blut?

Bweite und dritte Bere.

Strauchelt ber Gute und fallt ber Gerechte, Dann jubiliren bie bollischen Machte.

(Donner und Blig.)

Erfte Bere.

Ich bore bie Geister!

Bweite Bere.

Es ruft ber Meister.

Alle drei Heren.

Padok ruft. Wir kommen! Wir kommen! Regen wechste mit Sonnenschein! Hablich soll schon, Schon hablich seyn! Auf! Durch die Luft den Weg genommen! (Sie verschwinden unter Donner und Bug.)

#### Bweiter Auftritt.

Der König. Malcolm. Donalbain. Gefolge.

(Sie begegnen einem verwundeten Aitter, ber von zwei Sole baten geführt wirb.)

#### König.

hier bringt man einen Ritter aus ber Schlacht; Jett werden wir bes Treffens Ausschlag boren. Malcolm.

Es ist derselbe Ritter, ich erkenn' ihn, Der mich unlängst aus Feindes Hand befreit. Willsommen, Kriegsgefährte! Sag' dem König, Wie stand das Treffen, als du es verließest? Mitter.

Es wogte lange zweifelnd hin und her, Bie zweier Schwimmer Kampf, die an einander Geklammert Kunft und Starke ringend meffen. Der wuth'ge Macdonal, werth ein Rebell Ju sepn, führt' aus dem Westen wider dich Die Kernen und die Galloglassen an, Und wie ein reißender Gewitterstrom Durchbrach er wurgend unste Reihen, Alles Unwiderstehlich vor sich nieder mahend. Berloren war die Schlacht, als Macbeth kam, Dein heldenmuth'ger Feldherr. Mit dem Schwert Durch das gedrängteste Gewühl der Schlacht Macht' er sich Bahn die zum Rebellen, saßt ihn, Mann gegen Mann, und wich nicht, die er ihn Bom Wirbel die zum Kinn entzweigespaltet

Ļ,

Und des Berfluchten Saupt jum Siegeszeichen Bor unfrer Aller Augen aufgesteckt. Ronig.

D tapfrer Better! helbenmuth'ger Than! Ritter.

Doch gleich wie von demfelben Often, wo Die Sonne ihre Strahlenbahn beginnt, Schiffbrechende Gewitter sich erheben, So brach ein neues Schreckniß aus dem Schoose Des Siegs hervor. Vernimm es, großer Konig! Raum wendeten die Kernen sich zur Flucht, Wir zur Verfolgung, als mit neuem Volk Und hellgeschliffnen Waffen Konig Sueno, Norwegens Herrscher, auf den Kampfplatz trat, Den Zweisel des Gesechtes zu erneuern!

Erschreckte bas nicht unfre Obersten, Macbeth und Banquo?

Ritter.

Bohl! wie Sperlinge Den Abler schrecken, und das Reh den Komen! Noch ehe sie den Schweiß der ersten Schlacht Bon ihrer Stirn gewischt, versuchten sie Das Glück in einem neuen Kampf, und hart Zusammentreffend ließ ich beide Heere. Wehr weiß ich nicht zu sagen; ich bin ganz Erschöpft, und meine Bunden fordern Hulfe. König.

Sie find dir ruhmlich, Freund, wie deine Borte. Geht, holt den Bundarzt! Sieh! wer naht fich biet?

# Pritter Auftritt.

Vorige. Roffe und Cenox,

Ponalbain. Der ward'ge Than von Rog!

on Roy! Malcolm.

Und welche Saft

Aus seinen Angen blitt! So blickt nur ber, Der etwas Großes melbet.

ropes meloer. Roffe.

Gott erhalte ben Ronig!

König. Bon wannen kommt ihr, ehrenvoller Than?

**Rosse.** Bon Fife, mein Konig, wo Norwegens Fahnen,

Bor wenig Tagen stolz noch ausgebreitet, Bor beiner Macht barnieber liegen. Konig Sueno,

Dem jener trenbergeff'ne Than von Cambor,

Der Reichsverrather, heimlich Borfchub that,

Ergriff ben Augenblid, wo biefes Reich

Bon bargerlichem Rrieg gerruttet mar,

Und überraschte bein geschwächtes Seer!

Hartnacig, grimmig war der Kampf, bis endlich Macbeth mit unbezwinglich tapferm Arm —

Des Normanns Stolz gedampst — Mit Einem Bort: Der Sieg ist unser.

König.

Run! Gelobt fen Gott!

un! Gelodt sen Gott! **Mose.** 

Run bittet Ronig Sueno bich um Frieden;

Doch wir gestatteten ihm nicht einmal Die Freiheit, seine Tobten zu begraben, Bis er zehntausend Pfund in beinen Schatz Bezahlt hat auf der Insel Sankt Columbus. König.

Nicht långer spotte bieser eidvergessene Than Bon Cawdor unsers fürstlichen Bertrauens! — Geht! Sprecht ihm das Todesurtheil und begrüßt Macbeth mit seinem Titel.

Nosse.

Ich gehorche.

König.

Bas er verlor, gewann ber eble Macbeth.

(Sie geben ab.)

Gine Seibe.

#### Vierter Auftritt.

Die drei heren (begegnen einanber).

Erfte Bere.

Schwester, was hast bu geschafft? Lag boren! Bweite Bere.

Schiffe trieb ich um auf ben Meeren. Pritte Bere (gur erften).

Schwester! was bu?

Erfte Dere.

Einen Fischer fand ich, zerlumpt und arm, Der flicte fingend die Rege, Und trieb sein Dandwerk ohne Harm, Als besäß' er köstliche Schätze, Und den Morgen und Abend, nimmer mud', Begrüßt er mit seinem lustigen Lied. Mich verdroß des Bettlers froher Gesang, Und hatt's ihm geschworen schon lang und lang — Und als er wieder zu sischen war, Da ließ ich einen Schatz ihn finden; Im Netze da lag es blank und baar, Daß fast ihm die Augen erblinden. Er nahm den höllischen Feind in's Haus; Mit seinem Gesange da war es aus.

Die zwei andern Heren. Er nahm ben hollischen Feind in's Haus; Mit seinem Gefange ba war es aus!

Erfte Bere.

Und lebte wie der verlorne Sohn, Ließ allen Gelusten den Zügel, Und der falsche Mammon, er floh davon, Als hatt' er Gebeine und Flügel. Er vertraute, der Thor! auf Hexengold, Und weiß nicht, daß es der Holle zollt! Die zwei andern Dexen.

Er vertraute, ber Thor! auf Herengold, Und weiß nicht, baß es ber Hble zollt! Erfte Bere.

Und als nun ber bittre Mangel fam, Und verschwanden die Schmeichelfreunde, Da verließ ihn die Gnade, da wich die Scham; Er ergab fich dem hollischen Zeinde. Freiwillig bot er ihm Herz und Hand Und zog als Räuber durch das Land. Und als ich hent' will vorüber gehn, Wo der Schatz ihm in's Netz gegangen, Da sah ich ihn henlend am Ufer stehn, Mit bleich gehärmten Wangen, Und hörte, wie er verzweifelnd sprach: Falsche Nire, du hast mich betrogen! Du gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und stürzt sich hinab in die Wogen.

Die zwei andern Beren.

Du gabst mir bas Golb, bu ziehst mich nach! Und fturzt sich binab in ben wogenben Bach! Erfte Bere.

Trommeln! Trommeln! Macbeth tommt. Alle Prei (einen Ring foliegenb).

Die Schicksalsschwestern, Hand in Hand, Schwarmen über See und Land, Drehen so im Kreise sich, Dreimal für bich Und breimal für mich, Noch dreimal, daß es Neune macht. Halt! der Zauber ist vollbracht!

### Fünfter Auftritt.

Macbeth und Banquo. Die drei hexen. Macbeth.

Solch einen Tag, so schon zugleich und bafilich Sab ich noch nie.

Banquo.

Wie weit ist noch nach Foris?

— Sieh, wer find diese da, so grau von haaren, So riefenhaft und schrecklich anzusehn! Sie sehen keinen Erdbewohnern gleich, Und stehn doch hier. Sprecht! lebt ihr, oder send Ihr Etwas, dem kein Sohn der Erde Fragen Borlegen darf? Ihr scheint mich zu verstehen. Denn jede seh' ich den verkurzten Finger Bedeutend an die welken Lippen legen. Ihr solltet Beiber seyn, und doch verbietet

Macbeth.
Sprecht, wenn ihr eine Sprache habt, wer fend ihr?

Mir euer mannisch Unsehn euch bafur zu halten.

Erfte Here. Heil bir, Macbeth! Heil bir, Than von Glamis! Bweite Here.

heil bir, Macbeth! heil bir, Than von Cambor! Pritte Dere.

Beil bir, Macbeth! ber einft Ronig fenn wird!

Ban quo (su Macbet b). Bie? Barum bebt ihr fo zurud, und schaudert Bor einem Gruße, der so lieblich klingt?
(Bu ben Heren.)

Im Namen bes Wahrhaftigen!
Sprecht! fend ihr Geister, ober send ihr wirklich, Was ihr von Außen scheint?
Ihr grußet meinen edlen Kriegsgefahrten
Mit gegenwart'gem Glud und glanzender
Berheifung funft'ger toniglicher Große!

Freiwillig bot er ihm Herz und Hand Und zog als Rauber durch bas Land. Und als ich hent' will vorüber gehn, Wo der Schatz ihm in's Netz gegangen, Da sah ich ihn henlend am Ufer stehn, Mit bleich gehärmten Wangen, Und hörte, wie er verzweifelnd sprach: Falsche Nixe, du hast mich betrogen! Du gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und stürzt sich hinab in die Wogen.

Die zwei andern Heren. Du gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und fturzt sich hinab in den wogenden Bach! Erfte Dere.

Trommeln! Trommeln! Macbeth tommt. Alle Prei (einen Ring fofitepend).

Die Schickfalsschwestern, Hand in Hand, Schwarmen über See und Land, Drehen so im Kreise sich, Dreimal für bich Und breimal für mich, Noch breimal, daß es Neune macht. Halt! ber Zauber ist vollbracht!

## fünfter Auftritt.

Macbeth und Banquo. Die drei hexen. Macbeth.

Solch einen Tag, fo schon zugleich und hafflich Sab ich noch nie. Banquo.

Wie weit ift noch nach Foris?

— Sieh, wer find biefe da, so grau von haaren,
So riefenhaft und schrecklich anzusehn!
Sie sehen keinen Erdbewohnern gleich,

Und stehn doch hier. Sprecht! lebt ihr, oder send Ihr Etwas, dem fein Sohn der Erde Fragen Borlegen darf? Ihr scheint mich zu verstehen.

Denn jebe feb' ich ben verfurzten Finger

Bedeutend an die welken Lippen legen. Ihr folltet Beiber fenn, und doch verbietet

Mir euer mannisch Ansehn euch dafür zu halten. Macbeth.

Sprecht, wenn ihr eine Sprache habt, wer fend ihr? Erfte Bere.

Seil dir, Macbeth! Seil dir, Than von Glamis! Bweite Bere.

heil dir, Macbeth! heil dir, Than von Cawdor! Pritte Bere.

Seil dir, Macbeth! der einst Konig fenn wird!

Ban quo (zu Macbet b). Wie? Warum bebt ihr fo zurud, und schaudert

Bor einem Gruße, der fo lieblich flingt?
(Bu ben Bexen.)

Im Namen bes Wahrhaftigen! Sprecht! send ihr Geister, ober send ihr wirklich, Bas ihr von Außen scheint? Ihr grußet meinen eblen Kriegsgefährten

Mit gegenwart'gem Glud und glanzender Berbeißung funft'ger toniglicher Große!

Mir sagt ihr nichts. Bermbgt ihr in die Saat Der Zeit zu schauen und vorher zu sagen, Welch Samenkorn wird ausgehn, welches nicht, So sprecht zu mir, der eure Gunst nicht sucht, Noch eure Abgunst fürchtet.

Erfte Dere. Heil!

Bweite Bere.

Seil!

Dritte Bere.

•

Deil!

Erfte Bere.

So groß nicht, aber großer boch, als Macbeth! Bweite Bere.

So gladlich nicht; und boch gladfeliger! Pritte Bere.

Du wirst kein König seyn, boch Könige zeugen. Drum heil euch beiden, Macbeth, Banquo, heil euch! Erfte Bere.

Banquo und Macbeth, Seil ench!

Bleibt, ihr geheimnisvollen Sprecherinnen,

Und sagt mir mehr! Ich weiß, durch Sinels, meines Baters, Tod,

Der diese Nacht verschieden, bin ich Than Bon Glamis! Aber wie von Cawdor? Der Than von Cawdor lebt, und lebt im Schoose

Des Glaces, und dast ich König einst seyn werde, Ift eben so unglaublich, da dem Dunken

3mei Sohne leben! Sagt, von maunen tam euch

wunderbare Wiffenschaft? Warum weilet ihr auf dieser durren heibe ch solch prophetisch Grußen unsern Bug? echt! ich beschwor' euch!

(Die Hexen verschwinden.)

Manquo.
Erbe bildet Blasen, wie das Waffer,
biese mogen davon seyn!
find sie hingetommen?
Macheth.

In die Luft,

was uns Korper schien, zerfloß wie Athem alle Winde. — Daß sie noch da waren! Banquo.

:? Waren diese Dinge wirklich bier, bon wir reden, oder agen wir 1 jener tollen Wurzel, die die Sinne boret?

Macbeth.

Eure Rinder follen Ronige werden. Banquo.

felbst sollt Konig senn!

400 a a b

Macbeth.
Und Than von Cawdor

ju; war's nicht so?

Panquo.

Mortlich und buchstäblich. ch fest, wer kommt da ?

### Sechster Auftritt.

Vorige. Noffe. Angus.

Hoffe.

Ruhmgefronter Macbeth!

Dem König kam die Freudenbotschaft zu Bon beinen Siegen, wie du die Rebellen Berjagt, den surchtbarn Macdonal besiegt; Das schien ihm schon das Maaß des ird'schen Ruhms Doch seine Zunge überströmte noch Bon deinem Lob, als er das Größte schon vernahm, Was du im Kampse mit dem surchtbaren Norweger ausgeführt, wie du der Retter Des Reichs geworden; dicht wie Hagelschläge Kam Post auf Post, jedwede schwer beladen Mit deiner Thaten Ruhm, und schüttete Dein Lob in sein erstauntes Ohr.

Angus.

Wir find

Gefandt, dir seinen Dant zu überbringen, Alls Herolde dich bei ihm aufzuführen, Dich zu belohnen nicht.

Nosse.

Jum Pfande nur Der größern Ehren, die er dir bestimmt, Befahl uns der Monarch, dich Than von Cawdor Zu grußen, und in diesem neuen Titel heil dir, ruhmmurd'ger Cawdor, denn du bist's! Banqus (für sic).

Bie? Sagt ber Teufel mahr?

#### Macbeth.

Der Than von Cawdor lebt; e kleibet ihr mich in geborgten Schmud?

Roffe. r einstens Than gewesen, lebt, boch nur

lange, bis das Bluturtheil an ihm Uftreckt ift. Ob er mit dem Normann, ob t den Rebellen einverstanden war, er mit Beiden sich jum Untergang Beichs verschworen, weiß ich nicht zu sagen. 6 ist gewiß, daß Hochverrath erwiesen von ihm selber eingestanden, ihn

## **M**acheth.

Glamis und Than von Cawdor! 8 Größte fieht noch aus! — Habt Dant, ihr herren.

(Bu Banquo.)
ft ihr nun nicht, daß eure Kinder Konige
on werden, da berfelbe Mund, der mir

on werden, da berfelbe Wund, der mir 1 Than von Cawdor gab, es euch verhieß?

Banquo.
m! Stund' es so, mocht' es euch leicht verleiten,
1 Cawbor zu vergeffen und die Krone
suchen. — Es ift wunderbar! Und oft
!t uns der Dolle schadenfrohe Macht

rch Bahrheit felbst an bes Berberbens Rand. chuld'ge Aleinigkeiten bienen ihr, 3 zu Berbrechen fürchterlicher Art

) graufenhafter Folgen hinzureißen!

(Bu Roffe und Angus.)

ift ber Konig?

fårst.

#### Angus.

Auf dem Beg bieber.

(Banquo fpricht feitwarts mit Betben.)

Macbeth (får fic).

3mei Theile bes Drakels find erfallt, Ein hoffnungsvolles Pfand bes bochften Dritten! - Sabt Dant, ihr herren - Diefe wunderbare Eroffnung tann nicht bofe feyn - fie tann Bar' fie bofe, warum fing Nicht gut senn. Sie an mit einer Wahrheit? 3ch bin Than Bar' fie gut, warum Von Cawbor! Befchleicht mich bie entfetliche Berfuchung, Die mir bas haar aufstraubt, mir in ber Bruft Das eifenfefte Dannerberg erfchattert? Die handlung felbft ift minder graufenvoll, Als ber Gebante ber geschreckten Seele. Dies Bild, die bloße Mordthat des Gehirns, Regt meine innre Welt fo heftig auf, Daß jede andre Lebensarbeit ruht, Und mir nichts ba ift, als bas Befenlofe.

Banquo (zu ben Anbern).

Bemerket boch, wie unser Freund vergudt ift.

#### Macbeth.

Will es das Schickfal, daß ich Rouig fen, So frone mich's und ohne daß ich's suchel

#### **B**anquo.

Die neuen Ehren, die ihn schmuden, find Wie frembe Rleiber, die uns nicht recht paffen, Bis wir durch bftres Eragen fie gewohnen. Macheth (file fic).

nme, was fommen mag!

Stunde rennt auch durch den rauhsten Lag!

in edler Than, wir warten nur auf euch.

Macbeth. gebt, ihr Herren! Mein verftbrter Ropf r in vergangne Zeiten weggeruckt. Glanbt, eble Freunde! eure Dienste find

meinem bankbarn herzen eingeschrieben, jeden Tag burchblatte' ich meine Schuld.

t gu bem Ronig!

(Zu Banquo.)

Dentt bes Borgefallnen! wenn wir's reiflich bei uns felbst bebacht, in last uns frei und offen bavon reben.
Banquo.

r gern.

Macbeth.

Bis babin gnug bavon! Rommt Freunde!

(Sie gehen ab.)

Roniglicher Pallaft.

Siebenter Anftritt.

nig. Malcolm, Donalbain. Macduff. Gefolge. Sonig.

bie Sentenz an Cawdor icon vollftrect? b, bie wir abgefandt, noch nicht zurad?

#### Ponalbain.

Sie find noch nicht zurückgekehrt, mein Ronig, Doch sprach ich Einen, ber ihn sterben sab.
Er habe seinen Hochverrath aufrichtig Bekannt und tiefe Reue bliden lassen.
Das Burbigste in seinem ganzen Leben War ber ergebene Sinn, womit er es Berließ! Er starb wie Einer, ber auf's Sterben Studirte, und bas kostbarste ber Guter Warf er gleichgultig hin, als war' es Staub.

Es gibt noch feine Runft, Die innerfte Gestalt bes herzens im Gesicht zu lefen! Er mar ein Mann, auf den ich Alles baute!

## Achter Auftritt.

Vorige. Macbeth. Banquo. Roffe. Cenor.

König.

Die Sunde meines Undanks lastete
So eben schwer auf mir! Du bist so weit
Boraus geeilt, daß dich der schnellste Flug
Der Dankbarkeit nicht mehr erreichen kann!
Fast mocht' ich wünschen, daß du weniger
Berdient, damit mir's möglich ware, bich
Nach Wurden zu belohnen! Jesto bleibt mir nichts,

1

u bekennen, daß ich bir als Schuldner .....

ich geleistet, Sire, belohnt sich selbst; inicht mehr, als was ich schulbig war.

tommt es ju, mein toniglicher Herr, Dienfte eurer Anechte ju empfangen.

König. mir willkommen, edler, theurer Held! abe angefangen, dich zu pflanzen, für dein Bachsthum forg' ich — edler Banquo! aft nicht weniger verdient; es foll

Alten werden. Laß mich dich umarmen, an mein Herz dich brücken.

oicy orucen. (Umarmt Ihn.)

**Banqno.**Wach Crich ba

ft die Ernte euer.

König.

Meine Freude ist roß, daß sie vom Kummer Thranen borgt, zu entladen. Sohne! Wettern! Thans! die zunächst an meinem Throne stehen!, das wir Malcolm, unsern Aeltesten, kunft'gen Erben unsers Reichs bestimmt, ihn zum Prinzen Cumberlands ernennen.

Die gleich Gestirnen unsern Thron umschimmern!

Jett, Better, nach Invernef! Denn wir find Entschloffen, euer Gast zu seyn beut' Abend. Macheth.

Ich felbst will eurer Untunft Bote fepn, Und meinem Beib ben hoben Gaft verkanden! Und fo, mein Ronig, nehm' ich meinen Urlaub! Konig (ibn nmarment).

Mein marb'ger Cambor!

(Er geht ab mit bem Gefolge.) Macbeth (affein).

Pring von Cumberland!

Das ift ein Stein, ber mir im Wege liegt, Den muß ich überspringen, ober ich fturze! Berhüllet, Sterne, euer himmlisch Licht, Damit kein Tag in meinen Busen falle! Das Auge selber soll die Hand nicht sehen, Damit das Ungeheure kann geschehen!

**(MP.)** 

Borbaile in Macbeths Solos.

Meunter Auftritt.

Lady Macbeth
(auein, in einem Briefe lefenb).

"Ich traf fie gerade an dem Tag des Siegs
"Und die Erfüllung ihres erften Gruffes
"Berburgte mir, fie wiffen mehr als Menschen.

Da ich nach neuen Dingen forschen wollte, Berfcmanden fie. 3ch fand noch voll Erstaunen, Als Abgeordnete vom Ronig famen, Die mich ale Than von Cambor grugten, mit Die Bauberschweftern gaben, und worauf Der britte tonigliche Gruß; gefolgt! ..... - 11.7 July 10.3. Dies eil' ich bir ju melben, theuerfte Genoffin meiner Große, bag bu langer nicht Unwiffend feneft, welche Sobeit uns Erwartet. Leg' es an bein Berg! Leb' mobil!" Glamis und Cambor bift bu, und follft fenn, Bas dir verheißen ift - Und bennoch furcht' ich bein weichliches Gemuth - Du bift zu fanft 3. 4.4 Beartet, um den nachsten Weg zu gehn.

deartet, um den nachsten Weg zu gehn.

In bist nicht ohne Ehrgeiz, mochtest gerne
droß senn, doch dein Gewissen auch bewahren.

dicht abgeneigt bist du vor ungerechtem
dewinn; doch widersteht dir's, salsch zu spielen.

In mochtest gern das haben, was dir zuruft:

das muß geschehn, wenn man mich haben will!

nd hast doch nicht die Keckheit, es zu thun!

eile! eile her!

damit ich meinen Geist in deinen gieße,

urch meine tapfre Zunge diese Zweisel

nd Furchtgespenster aus dem Felde schlage,

vie dich wegschrecken von dem goldnen Reif,

domit das Glack dich gern bekrönen möchte.

# Behnter Anttritt.

Lady Macbeth. Pfortner. 18 1 Sugar 18 13.

Lady.

Bas bringt ihr?

Pförtner.

Der Ronig kommt auf diese Nacht hieber. Lady.

Du bift nicht king, wenn bu bas fagft - Ift nicht Dein herr bei ihm? Und mar' es, wie bu fprichft, Burd' er ben Gaft mir nicht verfundigt haben? Pförtner.

Bebieterin, es ift fo, wie ich fage! Der Than ift unterwegs; ein Gilbot' fprengte In vollem Lauf voraus; ber hatte faum Roch fo viel Athem übrig, feines Auftrags Sich zu entled'gen.

Lady.

Pflegt ihn wohl! Er bringt Une eine große Poft.

(Pfortner geht.)

Der Rab' ift beifer, Der Dunfans tobtlichen Gingug in mein Sans Unfrachzen foll - Rommt jett, ihr Geifter alle, Die in die Seele Mordgebanken fa'n! Rommt und entweibt mich hier! Bom Birbel bis Bur Bebe fullt mich an mit Tigers Grimm! Berbickt mein Blut, fperrt jeden Beg ber Reue, Damit fein Stich ber wiederkehrenden Natur Erschuttre meinen graflichen Entschluß,

Und ihn verhindere, zur That zu werden. An meine Beiberbrufte leget euch, Ihr Unglucksgeister, wo ihr auch, in welcher Gestalt unsichtbar auf Verderben lanert, Und sauget meine Wilch austatt der Galle! Romm, dicke Nacht, in schwarzen Höllendampf Gehüllt, damit mein blinder Dolch nicht sehe, Bohin er trifft, der Himmel nicht, den Vorhang Der Finsterniß zerreißend, ruse: Halt! Halt inne!

#### Elfter Auftritt.

Lady Macbeth. Macbeth.

Lady.

ter villation

140

Großer Glamis! Bard'ger Cawdor, Und größer noch durch das prophetische "heil dir, der einst!" — dein Brief hat mich heraus Gerückt aus dieser engen Gegenwart, Und trunken seh' ich schon das Kunftige Berwirklicht!

**M**acbeth.

Theuerfte Liebe! Dunkan kommt Beut' Abend.

Andy.

Morgen, bentt er.

Section 18

Lady.

计分类 医维生素体

D nimmer sieht die Sonne diesen Morgen!
Dein Angesicht, mein Than, ist wie ein Buch,
Worin Gefährliches geschrieben steht.
Laß deine Mienen aussehn, wie die Zeit
Es heischet: trage freundlichen Willfommen
Auf deinen Lippen, deiner Hand! Sieh aus,
Wie die unschuld'ge Blume, aber sep
Die Schlange unter ihr! — Geh, bente jetzt
Auf nichts, als deinen Gast wohl zu empfangen.
Wein sey die große Arbeit dieser Nacht,
Die allen unsern kunft'gen Tag' und Nächten
Die königliche Freiheit soll ersechten!

Bir fprechen mehr babon.

Kàdy.

Macheth.

Mur heiter, Gir!

Denn wo die Buge schnell verandert manken, Berrath fich ftete ber Zweifel ber Gedanken, In allem Undern überlaß dich mir!

(Sie geben ab. Man bort blafen.)

Bwölfter Auftritt.

König. Malcolm. Donalbain. Banquo. Macduff, Roffe, Angus, Lenox, mit Factein.

König.

Dies Schloß hat eine angenehme Lage.

Panquo.
Und dieser Sommergast, die Mauerschwalbe,
Die gern der Kirchen heil'ges Dach bewohnt,
Beweist durch ihre Liebe zu dem Ort,
Daß hier des Himmels Athem lieblich schmeckt.
Ich sehe keine Friesen, sehe keine
Berzahnung, kein vorspringendes Gebalk,
Wo dieser Wogel nicht sein hangend Bette
Jur Wiege für die Jungen angebaut,
Und immer sand ich eine mildre Lust,
Wo dieses framme Thier zu nisten pflegt.

#### 

100 to 10 to -

Vorige. Lady Macheth.

König.

Mh! Sieh da unfre angenehme Wirthin!

— Die Liebe, die uns folgt, belästigt oft;

Doch danken wir ihr, weil es Liebe ist.

So wirst auch du für diese Last und Müh,

Die wir in's Haus dir bringen, Dank uns wissen.

Lady.

Sire! Alle unfre Dienste, zweis und dreifach In jedem Stud geleistet, blieben noch Zu arm, die große Ehre zu erkennen, Womit ihr unser Haus begnadiget. Nichts bleibt uns abrig, toniglicher herr, Mis für die alten Gunftbezeugungen, Wie für die neuen, die ihr brauf gehäuft, Gleich armen Klausnern, nur an Bunfchen reich, Mit brunftigen Gebeten euch zu dienen.

Wo ist ber Than von Cambor?
Wir sind ihm auf den Fersen nachgefolgt;
Und wollten seinen Haushosmeister machen;
Doch er ist rasch zu Pferd, und seine Liebe;
Scharf wie sein Sporn, gab ihm so schnelle Flagel,
Daß er uns lang zuvorkam — Schone Lady,
Wir werden euer Gast seyn diese Nacht.

Ihr fend in eurem Eigenthum, mein Ronig! Bir geben nur, mas wir von euch empfingen.

König. Kommt! eure Sand, und führet mich hinein Zu meinem Birth! Wir lieben ihn von Herzen, Und was wir ihm erzeigt, ift nur ein Borfpiel Der großern Gunft, die wir ihm vorbehalten,

- Erlaubt mir, meine angenehme Wirthin!
(Er fabrt fie hinein. Die Andern folgen. Gine Lafeimuft wird gehört. Bebiente geben im hintergrunde mit Spelfen aber die Bahne. Nach einer Weile erscheint Macbeth.)

#### Vierzehnter Auftritt.

Macheth (allein, gebantenvoll). ir' es auch abgethan , wennices gethan-ift, .... wie nn mar' es gut, es wurde rafch gethan! nn uns ber Meuchelmord auch aller Folgen tledigte, wenn mit dem Todten Alles rubte, un diefer Motoftreich auch bas Ende mare, 6 Ende nur fur biefe Zeitlichkeit gfpringen wollt' ich uber funft'ge Leben! ch folche Thaten richten fich schon bier; : blut'ge Lehre, die wir Andern geben, lt gern gurud auf bes Erfinbers Sanpt, :: bie gleichmeffende Gerechtigkeit ingt une, ben eignen Giftelch auszutrinten. Er follte zweifach ficher fenn. Ginmal, il ich fein Blutefreund bin und fein Bafall: ei ftarte Beffeln, meinen Urm gu binden! nn bin ich auch fein Birth, ber feinem Debrder : Thur verschließen, nicht ben Tobesftreich bft führen foute. Ueber biefes Alles t biefer Dunkan fo gelind regiert, n großes Umt fo tabellos verwaltet, B wider diese schauderhafte That b feine Tugenden wie Cherubim eben werden, mit Pofaunenzungen, > Mitleid, wie ein neugebornes Rind, iflos und nacht, bom himmel niederfahren, jedes Auge beiße Thranen locken,

) jedes herz jur Buth entflammen wirb -

Ich habe keinen Antrieb, als den Chightz, Die blinde Buth, die sich in tollem Anlauf Selbst überstürzt und jenseits thres Ziels Hintaumelt — Nun! Wie steht es brin?

fünfzehnter Auftritt.

Macbeth. Sady Macbeth (tommt).

Cady.

r bat

1.7 7**48** #6.7 3

Gleich abgespeist. Warum verließet ihr

Das Zimmer?

. • •:

Macbeth.

Fragte er nach mir?

Ich bachte, :

Man batt' es euch gesagt.

Macheth (nach einer Paufe), in in in

Laß uns nieht weiter In dieser Sache geben, liebes Weib!

Er hat mich furglich erft mit neuen Ehren Gefront; ich habe goldne Meinungen Bon Leuten aller Urt mir eingekauft, Die erft in ihrem vollen Glanz getragen, Richt gleich beifeit gelegt seyn wollen.

Lady.

Bar benn bie hoffnung trunken, bie bich erflich d

So tapfer machte? Hat fle ausgeschlasen, Und ist unn wach geworden, um auf Einmal-Beim Anblick besten, was sie muthig wollte, So bleich und schlass und nüchtern auszusehn? Bon nun an weiß ich auch, wie Macbeth liebt. Du fürchtest dich, in Kraft und That derselbe Zu seyn, der du in beinen Wünschen bist! Du wagst es, nach dem Hochsten auszustreben, Und du erträgst es, schwach und seig zu seyn? "Ich mocht' es gerne, doch ich wag' es nicht"— Rleinmuthiger!

Macheth.

Ich bitte bich, halt ein! Das wag' ich Alles, was dem Manne ziemt ge ein er Ber mehr magt, der ift keiner!

7 **Jady.** 1 (2007) 12 ni 12 139

Bar's benn etiba

Ein Thier, das dich vorhin dazu getrieben?
Mis du das thatest — da warst du ein Mann? und in Und wenn du mehr warst, als du warst, du würdest Um so viel mehr ein Mann seyn! Da du mir's Entdeckt, dot weder Ort noch Zeit sich an; Du wolltest beide machen — Beide haben sich Von selbst gemacht; dich haben sie vernichtet. Ich habe Kinder aufgesäugt und weiß, Wie allgewaltig Mutterliebe zwingt; Und bennoch — ja bei Gott! den Säugling selbst: An meinen eignen Brüsten wollt' ich morden, Hatt' ich's geschworen, wie du jeues schwurst.

Wird uns ber blut'ge Word jum Ziele führen?
Steht biefer Cumberland nicht zwischen mir
Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbain?
Für Dunkans Sohne nur und nicht für uns
Arbeiten wir, wenn wir den König töbten.

Lady.

Ich kenne biese Thans. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Knaben unterwerfen. Ein burgerlicher Krieg entstammet sich; Dann trittst du auf, der Tapferste, der Beste, Der Nächste an dem königlichen Stamm, Die Rechte deiner Mundel zu behaupten. In ihrem Namen grundest du ben Thron, Und steht er sest, wer stürzte dich herab? Nicht in die serne Zeit verliere dich! Den Augenblick ergreise! der ist dein.

Macbeth.

Wenn wir's verfehlten - wenn ber Streich mifflinge. Sadn.

Mißlingen! Führ' es aus mit Mannermuth Und fester hand, so kann es nicht mißlingen.
— Wenn Dunkan schlaft, und diese starke Reise Wird seinen Schlaf befordern, übernehm' ich's, Die beiden Kammrer mit berauschendem Getrank so anzusullen, zu betäuben, Daß ihr Gedächtniß, des Gehirnes Wächter, Ein bloßer Dunst seyn soll! Und wenn sie nun In vieh'schem Schlafe wie im Tobe liegen, i tonnen bann wir beibe mit bem une achten Dunkan nicht beginnen, nicht feinen überfüllten Rammerern, unfere Mordes Gunde tragen follen?

gifte bie in Balachreth. Eine de Ga er mir feine Ibchter! Manner nur mir bein unbezwinglich Berg erzeugen! man nicht glauben, wenn wir jene Beiben, in bee Ronige eignem Zimmer fclafen, Blut bestrichen, ihrer Dolche uns Mord bedient, daß sie die That gethan? Lady.

wird bei dem Gejammer, dem Gefchrei, wir erheben wollen, etwas Undres

enten magen?

Macbeth. Beib! ich bin entschloffen,

alle meine Gehnen spannen fich Diefer That bes Schreckens an. Romm, lag uns blut'gen Borfat mit der iconften Larve eden! Falfche Freundlichkeit verhehle fcmarge Werk ber beuchlerischen Seele!

(Beibe geben ab.)

3.1 , . . . Section 10 to 10

Linda santi in

## Imeiter Aufzug.

Bimmer.

## Erfter Austritt.

Banquo. Fleance (ber ihm eine Facel vorträgt).

Wie fpåt ist's, Butsche?

fleance.

herr, der Mond ift unter.

Die Glode bab' ich nicht gebort!

gangus.

Um zwolf Uhr unter.

fleance.

's ist wohl spater, Herr.

Panquo. Da, nimm mein Schwert! Man ist haushälterisch im

Simmel. Die Lichter find schon alle aus. Sier, nimm Auch das noch! Gine schwere Schlaflust liegt Bie Blei auf mir, doch mocht' ich nicht gern schlafen.

Ihr guten Machte, wehrt die straflichen

Gebanten von mir, die bem Schlummernden So leicht fich nahn! -- Gib mir mein Schwert! Ber da?

# Bweiter Austritt.

Vorige. Macbeth, bem ein Bebienter leuchtet.

Macbeth.

,

1 1 1

Ein Freund.

Danquo.

Bie, edler Sir! noch nicht jur Ruh? Der Konig schläft schon. Er war außerst frohlich, Und eure Diener hat er reich beschenkt. Dier diesen Demant schickt er eurer Laby Und grußt sie, seine angenehme Wirthin. Er ging recht glucklich in sein Schlasgemach.

Da wir nicht vorbereitet waren, mußte Der gute Wille wohl bem Mangel bienen.

**B**anquo.

Es mangelte an nichts. Nun, Sir! mir traumte Berwichne Nacht von ben brei Zanberschwestern. Euch haben sie boch etwas Wahres Gefagt.

Macbeth.

Ich bente gar nicht mehr an fie. Indef, wenn's euch bequem ift, mocht' ich gern Gin Wort mit euch von diefer Sache sprechen. Rennt nur die Zeit.

T**Banquo.** Tempora di mondi

Macbeth. Beginnen unterffüßt

Diels euch gelegen iften ....

Wenn Banquo mein Beginnen unterftugt, Und es gelingt, fo foll er Ehre bavon haben. Banquo.

So fern ich fie nicht in die Schanze schlage, Indem ich fie zu mehren meine, noch Mein gut Gewissen und mein herz dabei Gefährdet sind, bin ich zu euren Diensten.

Gut' Nacht indef.

Banquo.

Ich bant' ench. Schlafet wohl. (Banque und Arence geben ab.)

Macbeth (jum Bebienten).

Sag' beiner Laby, wenn mein Trank bereit,:
Soll fie bie Glocke ziehn. — Du geb zu Bette!

Soll sie Glocke ziehn. — Du, geh zu Bette! (Bebienter geht ab.)

Pritter Auftritt.

Macheth (allein).

Ist dies ein Delch, was ich da vor mir sehe? Den Griff mir zugewendet? Komm! Las mich dich fassen. Ich hab' dich nicht, und sehe dich doch immer. Furchtbares Bild! bist du so fühlbar nicht ber Dand, Als du dem Auge sichtbar bist? Bist du

Mur ein Gebankenbolch, ein Bahngebilbe Des fieberhaft entzundeten Bebirns? 3ch feb' bich immer, fo leibhaftig wie Den Dolch, ben ich in meiner Sand bier gude. Du weisest mir ben Beg, ben ich will gehn; Colch ein Gerath, wie du bift, wollt' ich brauchen. Entweder ift mein Muge nur ber Narr Der andern Sinne, oder mehr werth, ale fie alle. - Noch immer feb' ich bich, und Tropfen Blute Muf beiner Klinge, die erft nicht maren. - Es ift nichts Birkliches. Mein blutiger Gedanke ift's, ber fo heraustritt vor das Ange! Jett Scheint die Gine Erbenhalfte tobt, Und bofe Traume schrecken hinterm Borhang Den unbeschützten Schlaf! Die Zauberei beginnt Den furchtbarn Dienft ber bleichen Befate, Und aufgeschrecht von feinem heulenden Bachter, Mit groß - weit - ausgeholten Rauberschritten

Dem Wolf, gleich einem Nachtgespenste, geht
Mit groß — weit — ausgeholten Rauberschritten
Der Mord an sein entsetzliches Geschäft.
Du sichre, undeweglich feste Erde!
Hor' meine Tritte nicht, wohin sie gehn,
Damit nicht beine stummen Steine selbst
Mein Werk ausschreien, und zusammenklingend
Dies tiefe Todtenschweigen unterbrechen,
Das meinem Mordgeschäft so günstig ist.

Das meinem Mordgeschaft so gaustig ift. Ich drobe hier, und brinnen lebt er noch! — (Man bort bie Glode.)

Raich vorwarts, Macbeth, und es ift gethan! Die Glode ruft mir — Dore fie nicht, Duntan! Es ift bie Glode, die bich Augenblicks will mit grand Bum himmel forbert, ober ju ber Dalle. B. :

(Et geht dis)

# Vierter Auftritt.

#### Lady Macbeth. Gieich barauf Macbeth.

Lady.

Bas sie berauschte, hat mich kubn gemacht;
Bas ihnen Feuer nahm, hat mir gegeben.
Horch! Still!
Die Eule war's, die schrie — der traurige
Nachtwächter sagt uns gräßlich gute Nacht.
— Er ist dabei. Die Kammerthur ist offen,
Und die berauschten Kammerlinge spotten
Mit Schnarchen ihres Bachteramts.
So einen fraft'gen Schlaftrunk hab' ich ihnen
Gemischt, daß Tod und Leben drüber rechten,

Macbeth (brinnen).

Db fie noch athmen ober Leichen find.

Wer ist da? Hel.

Lady.

D weh! Ich fürchte, fie find aufgewacht Und es ift nicht geschehen! Der Bersuch, Und nicht die That wird uns verderben — Horch! Die Dolche legt' ich ihm zurecht. Er mußte Sie finden auf den ersten Blick. hatt' es mich nicht, Bie er fo schlafend lag, an meinen Bater Semahnt, ich batt' es felbft gethan - Run, mein Gemahl?

225

Macbeth (tritt auf).

Sie ift gethan, die That! Bernahmft du fein

Gerausch?

Lady.

Die Gule bort' ich fchreien und Die Grillen fingen — Sagtest bu nicht mas? Macbeth.

Bann?

Lady.

Jest.

Macbeth. Bie ich herunter fam?

Lady.

. Ja.

Macbeth.

Hord !

Ber liegt im zweiten Bimmer? Lady.

Donalbain.

Macbeth (befiebt feine Sanbe).

Das ift ein traur'ger Unblid! Dh!

Lady.

Ihr send

Nicht Hug! Das nennt ihr einen traur'gen Unblict! Macbeth.

Der Gine lacht' im Schlaf, ber Anbere

Schrie Mord! baß fie fich wechselsweise weckten. Schiller's fammel. Werte. VI. 280.

Ich ftand und borte ju, fie aber fprachen Ihr Rachtgebet und schliefen wieder ein. Lady.

Es find bort ihrer zwei in einer Rammer. Racbeth.

Genad uns Gott! rief Einer — Amen, sprach Der Andere, als hatten sie mich seben Mit diesen Henkershanden stehn und horchen Auf die Geberden ihrer Furcht — Ich konnte Nicht Amen sagen, als sie schrien: Gott gnad' uns! Lady.

Denkt ihm fo tief nicht nach! Macbeth.

Barum benn aber konnt' ich Nicht Amen sagen? Braucht' ich boch so sehr Die Gnade Gottes in dem Augenblick, Und Amen wollte nicht aus meiner Rehle.

Lady.

Man muß bergleichen Thaten hinterher Nicht fo beschaun. Das konnt' uns rafend machen. Macbeth.

Es war, als hort' ich rufen: Schlaft nicht mehr! Den Schlaf ermordet Macbeth, den unschuldigen, Den arglos heil'gen Schlaf, den unbeschützten, Den Schlaf, der ben verworrnen Knaul der Sorgen Entwirrt, der jedes Tages Schmerz und Lust Begrabt und wieder wecht zum neuen Morgen, Das frische Bad der wundenvollen Brust, Das linde Del für jede Herzensqual, Die beste Speise an des Lebens Mahl!

Endy.
e, Sir? Was foll bas Alles?

Macbeth.

Immer, immer, i ganzen hause rief es fort und fort: blaft nicht mehr! Glamis hat den Schlaf ermordet; rum foll Cawdor nicht mehr schlafen, Macbeth I nicht mehr schlafen!

Cady.

Bie? Wer war's benn, ber rief? Mein theurer Than, was für Phantome nd das, die deines Herzens edeln Muth ganz entnerven! Geh! nimm etwas Wasser, d wasche dies verrätherische Zeugniß n deinen Händen — Warum brachtest du e Dolche mit heraus? Sie müssen drinn funden werden. Trage sie zurück, bestreiche e Kämmrer mit dem Blut —

Macbeth.

Ich geh' nicht wieder zein. Mir graut vor dem Gedanken, was ich that; b du hinein. Ich wag's nicht.
Lady.

Schwache Seele!

b mir die Dolche! Schlafende und Tobte nd nur Gemälde; nur ein kindisch Aug' breckt ein gemalter Teusel. Ich bepurpre r Kammerer Gesicht mit seinem Blut; un diese muß man für die Thater halten. (Sie geht binein. Man hort brausen klopfen.) Macbeth.

Boher dies Rlopfen? Wohin kam's mit mir, Daß jeder Laut mich aufschreckt! — Bas für Sande! Sie reißen mir die Augen aus — Beb'! Bebe! Kann der gewäfferreiche Meergott selbst Mit seinen Fluten allen dieses Blut Bon meiner Hand abwaschen? Cher farbten Sich alle Meere roth von dieser Dand!

Lady (zuradrommend).

So ist die blut'ge That von uns hinweg Sewälzt, und Jene tragen unfre Schuld Auf ihren Händen und Gesichtern — Horch! — Ich hor' ein Rlopfen an der Thur nach Suden. Gehn wir hinein. Ein wenig Wasser reinigt uns Bon dieser That! Wie leicht ist sie also! Romm! Deine Starke hat dich ganz verlassen. (Neues, starteres Pochen.)

— Es klopft schon wieder! Wirf bein Nachtkleib uber! Geschwind, damit uns Niemand überrasche, Und seb', daß wir gewacht! — D sen ein Mann! Berlier' dich nicht so kläglich in Gedanken! Macbeth.

Mir diefer That bewußt zu fenn! D beffer, Mir ewig meiner felbst nicht mehr bewußt fenn! (Das Kopfen wird starter.)

Poch' ihn nur auf aus feinem Todesschlaf! Bas gab' ich drum, du konntest es! Lady (ibn fortziehend).

> |Rommt! Rommt! (Gehen hinein.)

## fünfter Anftritt.

Pförtner mit Schichfein. hernach Macduff und Roffe.

Pföriner (tommt fingenb). Berfcwunden ift die finstre Racht,

Die Lerche foligt, ber Tag erwacht,

Die Sonne tommt mit Prangen Am himmel aufgegangen.

Sie scheint in Konigs Prunkgemach,

Sie icheinet durch des Bettlers Dach,

Und was in Racht verborgen war, Das macht fie fund und offenbar.

(Starteres Rlopfen.)

Poch'! poch'! Gebuld ba braußen, wer's auch ift! Den Pfortner laßt sein Morgenlied vollenden. Ein guter Tag fangt an mit Gottes Preis, 's ift kein Geschäft so eilig, als bas Beten.

(Singt weiter.)

Lob fep dem herrn und Dant gebracht, Der aber diefem haus gewacht, Mit seinen heil'gen Schaaren Und gnabig wollt' bewahren. Bohl Mancher schloß die Augen schwer und offnet sie dem Licht nicht mehr, Drum freue sich, wer neu belebt Den frischen Blick aur Sonn' erhebt!

Noffe.

Run, bas muß mahr fenn, Freund! ihr führet eine So belle Orgel in ber Bruft, bag ihr bamit Gang Schottland konntet aus bem Schlaf posaunen.

Pförtner.

Das tann ich auch, herr, benn ich bin ber Mann, Der euch die Nacht ganz Schottland hat gehutet. Mose.

Wie das, Freund Pfortner?

Pförtner.

Run, sagt an! Bacht nicht

Des Ronigs Auge fur fein Bolt, und ift's Der Pfortner nicht, ber Nachts ben Ronig butet? Und also bin ich's, feht ihr, ber heut' Nacht Gewacht hat fur gang Schottland.

Noffe.

Ihr habt Recht.

Macduff.

Den Konig hutet feine Gnab' und Milbe. Er bringt bem Saufe Schutz, bas Saus nicht ihm: Denn Gottes Schaaren wachen, wo er schlaft. Mose.

Sag', Pfortner! ift bein Herr schon bei ber hand? Sieh! unser Pochen hat ihn aufgeweckt. Da kommt er.

Sechster Auftritt.

Macbeth. Macduff. Roffe.

Roffe.

Guten Morgen, edler Sir!

Den munich' ich. Beiben.

Macduff.

Ift ber Konig munter? Macheth.

Noch nicht.

Macduff.

Er trug mir auf, ihn frah gu weden;

Ich habe bie bestimmte Stunde bald

Berfehlt. Macbeth.

Ich fahr' euch ju ihm. Macduff.

n id maig

D ich weiß, Es war' euch eine angenehme Mabe;

Doch ift es eine Mabe.

Macheth. Gine Arbeit,

Die une Bergnugen macht, heilt ihre Dub'. hier ift bie Thar.

Maconff. 3ch bin fo breift und rufe;

Denn so ift mir befohlen.

(Er geht binein.)

. . . . .

.

Siebenter Auftritt.

Macbeth und Moffe.

Noffe.

Reist ber Konig

heut' wieder ab?

Macbeth.

Ja, so bestellte er's. Moffe.

Sir! bas war eine ungeftume Nacht.

Im Saufe, wo wir schliefen, ward ber Schlot

herabgeweht, und in ber Luft will man Ein gräßlich Ungfigeschrei vernommen haben,

Seheul des Todes, gräßlich tonende

Prophetenstimmen, die Berfundiger Entfeticher Ereigniffe, gewaltsamer

Berwirrungen bes Staats, babon bie Beit

Entbunden ward in bangen Mutterweben.

Die Gule schrie bie ganze Nacht; man fagt Die Erde habe fieberhaft gegittert !

Macbeth. 's war eine raube Nacht.

Rosse.

Ich bin nicht alt

Genug, mich einer gleichen gu erinnern.

Achter Auftritt.

Vorige. Macduff tommt gurad.

Macduff.

Entfeglich! Gräßlich! gräßlich! D entfeglich!

Macbeth.

Bas ift's?

Hoffe.

Bas gibt es?

Macduff.

Graufenvoll! Entfetlich! Berg tann's faffen, teine Bunge nennen!

Macbeth.

ift es benn?

Macduff.

Der Frevel bat fein Mergftes bracht! Der Kirchenrauberische Mord in des Tempels Beiligthum gebrochen, hat bas Leben brans hinweggestohlen. Macbeth.

Leben! Bie verfteht ihr bas?

Nosse.

Meint ibr

Ronig?

Macduff.

Beht binein! Beht und erftarret einer neuen, graflichen Gorgona. angt nicht, baß ich's nenne! Seht, und bann

echt selbst!

(Macbeth und Roffe geben ab.) Macduff.

ht auf! wacht auf! Die Feuerglocke intet! Mord und Sochverrath! Auf! auf! achet, Banquo! Malcolm! Danalbain! ft biefen pflaumenweichen Schlaf von euch, Todes Scheinbild, und erblickt ihn felbft! . auf, und feht bes Beltgerichtes Morgen! Malcolm und Banquo! wie aus euren Grabern Erhebt euch, und wie Geifter fchreitet ber, Das graflich Ungebeure anzuschauen!

## Meunter Auftritt.

Macduff. Lady Macbeth. Gleich barauf Banque mit Lenor und Angue, und nach biefem Macbeth mit Hoffe.

## Lady.

Was gibt's, daß folche gräßliche Erompete Die Schläfer dieses Hauses weckt! Sagt! redet! Maeduff.

D zarte Lady! es taugt nicht für euch, Bu horen, was ich sagen kann. Gin weiblich Ohr Damit zu schrecken, war' ein zweiter Mord!
(Auf Banquo, Lenox und Angus zuellend, die hereintreten.)
D Banquo! Banquo! Unser König ift ermordet!
Aady.

hilf himmel! Bas? In unferm hans? Banquo.

Entfetlich,

Wo immer auch — Macbuff! ich bitte bich, Nimm es zurud, und sag', es ser nicht so! (Macbeth fommt mit Ross paract.) Macbeth.

D war' ich eine Stunde nur "Bor biefem Unfall aus der Welt gegangen, Ich war' gestorben als ein Gludlicher.

Bon nun an ift nichts Schätzenswerthes mehr Auf Erden! Tand ift Alles! Ehr' und Gnade Sind todt! Des Lebens Wein ift abgezogen, Und nur die Hefe blieb ber Welt zurad.

# Behnter Auftritt.

Vorige. Malcolm. Donglbain.

Ponalbain.

Bas ift verloren -

Macbeth.

Ihr! Und wißt es nicht?

(Zu Donalbain.)

Der Brunnen beines Blutes ift verftopft, Ja, seine Quelle selber ift verftopft.

Macduff (gu Malcolm).

Dein toniglicher Bater ift ermordet!

Malcolm.

D Gott! Bon wem?

Nosse.

Die Rammerer find allem Ansehn nach Die Thater. Ihre Rande und Gesichter waren Boll Blut, auch ihre Dolche, welche wir Unabgewischt auf ihrem Kissen fanden. Sie sahen wild aus, waren ganz von Sinnen, Und Niemand wagte sich an sie heran.

D, jeto reut mich's, bag ich fie im Mabnifun

Macduff.

Barum thatft du bas? Macbeth.

Wer ift im namlichen Moment zugleich

Gefaßt und muthend, finnlos und befonnen,

Rechtliebend und parteilos? Niemand ife! Die rasche That ber heft gen Liebe rannte

Der zaubernben Bernunft gubor. - Sier lag

Dunkan - fein toniglicher Leib von Dolchen Entftellt, zerriffen! Seine offnen Bunden

Erschienen wie ein Riß in ber Natur,

Wodurch der Tod den breiten Einzug nahm!

Dort seine Morber, in die Farbe ihres handwerts Gekleidet, ihre Dolche frech bemalt mit Blut!

Ber, der ein Berg fur feinen Ronig hatte,

Und Duth in biefem Bergen, hatte ba

Sich halten und fich felbst gebieten konnen!

Sich halten und sich selbst gebieten konnen! Kady

(stellt fich, als ob fie ohnmächtig werbe).

Helft mir bon hinnen - Dh!

Macduff.

Sorgt fur die Laby!

(Macbuff, Banquo, Roffe und Angus find um fie beschäftigt.)
Malcolm (zu Donalbain).

Bir schweigen still, die diefer Trauerfall Um nachsten trifft?

**P**snalbain.

Bas lagt fich fagen, hier,

Bo unfer Feind, in unfichtbarer Spalte Berborgen, jeden Augenblick hervor

Bu fturmen, auf une herzufallen broht! Lag une bavon gehn, Bruber! Unfre Thranen Sind noch nicht reif.

Malcolm.

Roch unfer heft'ger Schmerg Im Stand, fich von der Stelle zu bewegen.

**B**anquø

(av kenen melske ble Laku measistren)

(zu benen, welche die Lady wegführen). Nehmt euch ber Lady an! — Und wenn wir uns Bon der Verwirrung unsers ersten Schreckens Erholt, und unfre Bloge erst bebeckt, Dann laßt uns hier auf's Neu' zusammenkommen. Und dieser ungeheuren Blutschuld weiter Nachforschen. Uns erschüttern Furcht und Zweisel. Dier in der großen Hand des Höchsten steh' ich, Und unter diesem Schirme kampf' ich jeder Beschuldigung entgegen, die Verrath Und Bosheit wider mich ersinnen mogen!

Das thu' ich auch.

Macduff.

Und ich.

Roffe, Angus und Lenor.

Das thun wir Alle.! Macbeth.

Jett werfen wir uns fconell in unfre Rleiber, Und tommen in ber Salle bann gufammen!

Alle.

Bir find's zufrieben.

(Gehen ab.)

## Elfter Anftritt.

Malcolm. Donalbain.

## Malcolm.

Bas gebenkt ihr, Bruber? Ich find' es nicht gerathen, ihrer Treu' Uns zu vertrauen. Ginen Schmerz zu zeigen, Bon bem bas herz nichts weiß, ist eine Pflicht, Die dem Unredlichen nicht schwer ankommt. Ich geh' nach England.

### **B**onalbain.

Ich nach Irland. Gerathner ift's für unfer beiber Wohl, Wir trennen unfer Schickfal! Wo wir find, Seh' ich aus jedem Lächeln Dolche brohn, Je näher am Blut, so näher am Berderben.

### Malcolm.

Der Morberpfeil, ber unsern Bater traf, Fliegt noch, ift noch zur Erbe nicht gefallen! Das Beste ist, vom Ziel hinweg zu gehn. Drum schnell zu Pferde! Reine Zeit verloren Mit Abschiednehmen! Da ist's wohl gethan, Sich wegzustehlen, wo das kleinste Beilen Tod und Verderben bringen kann!

(Gie geben ab.)

# Bwölfter Anftritt.

Roffe. Gin alter Mann.

#### Alter Mann.

In, herr! von achtzig Jahren her besinn' ich mich, Und in dem langen Zeitraum hab' ich Bittres Erlebt, und Unglückseliges erfahren. Doch diese Schreckensnacht hat all mein vorig Wiffen Zum Kinderspiel gemacht.

### Nosse.

Ach, guter Bater!
Du fiehst, wie selbst ber himmel duster bleich
Auf diesen blut'gen Schauplatz niederhängt,
Wie von der Menschen Gräuelthat emport!
Der Glocke nach ift's hoch am Tag, und doch
Dämpst finstre Nacht den Schein der himmelslampe.
Alter Mann.

### A wis bis Crea

Es ift so unnaturlich, wie die That, Die wir erlebten. Neulich ward ein Falke, Der triumphirend thurmhoch in den Lusten Herschwebte, kuhn von einer mausenden Nachteule augefallen und getöbtet.

#### Rosse.

Und Dunkans Pferde — so wundersam Es klingt, so mahr ift's! — diese schonen Thiere, Die Zierde ihrer Sattung, wurden toll Auf einmal, brachen wild aus ihren Ställen, Und schoffen wathend um sich her, dem Ruf Des Fahrers starr unbandig widerstrebend, Als ob sie Krieg ankandigten ben Menschen. Alter Mann.

Man fagt, daß fie einander aufgefreffen.

Hoffe.

Das thaten fie. Kaum traut' ich meinen Sinnen, Mis ich es fah. — hier kommt ber wackre Macbuff.

## Preizehnter Auftritt.

Vorige. Macduff.

Rose.

Run, Sir! Bie geht die Welt?

Macduff.

Wie? Seht ihr's nicht?

Rosse.

Beiß man, wer diese mehr als blutge That Berübte?

Macduff.

Sie, die Macbeth tobtete.

Hosse.

Die Kammerer? Gott! Und aus welchem Antrieb? Bas bracht' es ihnen fur Gewinn?

Macduff.

Sie waren

Erkauft. Des Konigs eigne Sohne, Malcolm Und Donalbain, find heimlich weggeflohn, Und machten sich dadurch der That verdächtig. Rose.

D immer, immer wider die Natur!

Unmaß'ge herrschfucht, bie mit blinder Gier Sich ihre eignen Lebensfafte raubt!

- So wird bie Krone wohl an Macbeth fallen? Macbuff.

Er ift schon ausgerufen und nach Scone Bur Kronung abgegangen.

Nosse.

Bo ift Dunkans Leiche?

Rach Kolmeshill gebracht, der heil'gen Gruft,

Bo die Gebeine feiner Bater ruben. Roffe.

Geht ihr nach Scone?

Macduff.

- Nein! Ich geh' nach Fife.

Gut! So will ich nach Scone.

Macduff.

Lebet wohl! Und mogt ihr Alles dort nach Bunfche finden!

Leicht mochten uns die alten Roce beffer Gefefen haben, furcht' ich, als die neuen!

Roffe (gu bem Miten).

Run, alter Bater, lebet mobi!

Alter Mann.

Bott send und Jebem, ber es redlich meint, Das Bhie aut macht, und ben Seind zum S

Das Bofe gut macht, und ben Feind jum Freund!
(Gie geben ab.)

# Pritter Aufzug.

Gin Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Du hast's nun! Glamis! Cambor! Konig! Alles, Wie es die Zauberschwestern dir verhießen. Ich fürchte sehr, du hast ein schändlich Spiel Darum gespielt. — Und doch ward prophezeit, Es sollte nicht bei beinem Hause bleiben, Ich aber sollte der beglückte Stifter,. Die Wurzel eines Königsstammes senn. Wenn Wahrheit kommen kann aus solchem Munde, Und der erfüllte Gruß an dich beweist's, Wie sollten sie nicht eben sowohl mein Orakel seyn, wie dein's, und mich zur hoffnung Anfrischen? Aber still! Nichts mehr davon!

# Bweiter Auftritt.

Trompeten. 

Macbeth ars Ronig. Lady Migcbeth. Roffe, Senex, Banquo. Gefolge.

Macheth.

Sieh ba! hier ift ber Erfte niefrer Gaffe! and de get schipter **Lady**ick Tim College (200

Blieb er hinmeg, fo mar gleichfam ein Rif

In unferm Feste, nich Die Arone fehlt' ibm. Macbeth.

Banquo! Bir geben Diefe Nacht ein feflich Dabt Und bitten seuch um eure Gegenwart. 1996 1996 200

Panque. Rach meines Gerrn Befrhl, bem zu gehorchen : . . . . .

Mir beil'ge Pflicht ift.

Macbeth. Ihr verreifet beut'?

. . 3 **Sanquo;** . . . 26 4 27 3 C.4.1.2 (4) Ja, Sirelan and at

Carly carrie Macbeth. Apr. 30 1 1 2 Sonft batten wir une euren Rath,

Der stets so weis' als gludlich war, in heutiger ! ... Berfammlung ausgebeten. Doch bas tann auch rubn Bis morgenen Geht: bie. Reife weit?

Banquo.

So weit,

Daß alle Zeit von jetzt zum Abendeffen Drauf geben wird. Thut nicht mein Pferd fein Beftes, Werb' ich ber Nacht verschuldet werden muffen gur eine duntle Stunde ober zween.

Macbeth.

Fehlt ja nicht bei bem Fest!

Sanquo.

Gewißlich nicht.

Macbeth. Bir boren, unfre blut'gen Bettern find

Nach Engelland und Irland, läugnen bort

Frech ihren grauelvollen Mord, und fullen : Mit feltsamen Erdichtungen die Belt.

Doch hievon morgen, nebst bem Andern, mas

Den Staat betrifft und unfre Sorgen heiftht. Lebt wohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit ench? Banqus.

Ja, Sire! Bir tonnen langer nicht verweilen -

So wunsch' ich euren Pferben Schnelligkeit Und fichre Fuße! Lebet wohl!

(Banquo geht ab. Bu ben Anbern.)

Bis Anbruch

Der Nacht fen Jebermann herr feiner Zeit. Die Freuden der Gesellschaft besto besser Zu schmeden, bleiben wir bis dahin selbst Fur uns allein. Und damit Gott besohlen!

(Laby: und Lords gehen al.)

# Pritter Anftritt.

Macbeth, jurachteibenb.

Macbeth (zu einem Bedienten). Hört, Freund! find jene Manner bei ber Sand? Bedienter.

Ja, Sire! fie warten braußen por bem Schloßthor. Macheth.

Subr' fie berein.

(Bebienter ab.)

So weit senn, ift noch nichts, Doch es mit Sicherheit zu fenn! Bor Diefem Banquo haben wir zu gittern. In feiner toniglichen Seele herrscht Dasjenige, was fich gefürchtet macht. Bor nichts erschrickt fein Muth, und biefer fecten Entschloffenheit wohnt eine Rlugheit bei, Die ihm jum Suhrer bient, und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, fonft Reinen furcht' ich. 36m gegenuber wird mein Beift gezüchtigt, Bie Mart Untone vor Cafare Genius. Er schalt die Zauberschwestern, da fie mich Buerft begrußten mit bem Ronigstitel, Und forberte fie auf, ju ihm ju reden! Und darauf grußten fie prophetisch ihn Den Bater einer toniglichen Reihe !. Auf meine Stirne fetten fie Rur eine unfruchtbare Krone, gaben Mir einen burren Scepter in die Sand, Damit er einst von fremden Sanden mir

Entwunden werde! Ift's an dem, so hab'sich Für Banquo's Enkelkinder mein Gewissen Besteckt, für sie den gnadenreichen Dunkan Erwürgt, für sie — allein für sie — auf ewig Den Frieden meiner Seele hingemordet, Und mein unsterbliches Juwel dem alle Gemeinen Feind der Menschen hingeopsert, Um sie zu Königen zu machen! Banquo's Geschlecht zu Königen! Eh' dies geschieht, Eh' komme du, Berhängniß, in die Schranken, Und laß uns kämpfen die aus's Blut!

(Bebienter fommt mit ben Mibrbern.)

Ber ift ba?

Geh' vor die Thur, und warte, bis wir rufen.

## Bierter Auftritt.

Macbeth. 3wei Morder.

**M**acbeth.

War es nicht gestern, bag ich mit euch fprach? Die Merber.

Ja, koniglicher herr!

Macbeth.

Nun? habt ihr meinen Reben nachgebacht? Ihr wift nun, baß es Banquo mar, ber euch In vorgen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet falfchlich mir die Schuld; boch aus Der letzten Unterredung, die wir fuhrten,

Sabt ihr es fonnentiar ertannt, wie fchandlich Man euch betrog ---

Erfter Morber.

Ja, herr! Ihr aberzengtet une.

.:

**M**acbeth.

Das that ich.

Nun auf ben andern Punkt zu fommen. Sagt! Send ihr fo lammerfromm, fo taubenmaßig Geartet, daß ihr folches ungeahndet Ronnt hingebn laffen ? Go verfdhnlichen Gemuthe,... Daß ihr fur diefen Banquo beten fonnt, Des schwere Sand euch und die Gurigen In Schande fturgte und ju Bettlern machte?

Erfter Morder. Mein Rouig! wir find Manner.

Macbeth.

Ja, ja, ihr lauft fo auf der Lifte mit! Bie Dachs und Bindspiel alle hunde beißen; Die eigne Raffe aber unterscheibet Den fclauen Spurer, ben getreuen Wachter, Den flucht'gen Jager. Go auch mit ben Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Manner fend, und zwar Un achter Mannheit nicht bie allerletzten, Co zeigt es jego! Rachet euch und mich An einem Zeinde, ber uns gleich verhaßt ift.

Erfter Morder. 3ch bin ein Mann, Sire, ben die harten Sibfe

Der Belt fo aufgebracht, baß ich bereit bin, Der Welt jum Trope Jegliches ju magen.

Bweiter Riorber.

Und mir, mein König, bat das falfche Glad.
So grausam mitgespielt, daß ich mein Schickfal Berbessern, oder gar nicht leben will.
Rlacbeth.

Ihr miffet alfo, euer Feind war Banquo. Die Morber.

Ja, Sire!

Macbeth.

Er ift auch meiner, und er ift's Mit foldem blutig unverfohnten Saß, Daß jeder Augenblick, ber feinem Leben Bumachet, bas meine mir zu rauben brobt. 3mar fteht's in meiner toniglichen Dacht, Ihn, ohne alle andre Rechenschaft, Mls meinen Willen, aus ber Welt ju fchaffen; Doch barf ich's nicht, um ein'ger Freunde willen, Die auch die feinen find, und beren Gunft Ich ungern in die Schanze fcbluge! Ja! Die Rlugheit will es, bag ich ben beweine, Auf ben ich felbft ben Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Urms zu dieser That, Die ich aus gang befonders wicht'gen Grunben Dem offentlichen Mug' verbergen muß. Erfter Morder.

Mein Konig! wir erwarten beinen Bint. Bweiter Mörder.

Und wenn auch unfer Leben — Macbeth.

Eure Ruhuheit blitt

euch hervor. Der Feind, von bem wir reben, b diesen Abend bier zurück erwartet.
nachsten Hoend bier zurück erwartet.
nachsten Holze kann die That geschehen, h etwas fern vom Schloß; versieht ihr wohl, i kein Berbacht auf mich geleitet werde.
leich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, h Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, dessen Untergange mir nicht minder igen ist, als seinem eignen — hort ihr?
I Schicksal dieser sinstern Stunde theilen.
it ihr verstanden?

Morder.

Bohl! Bir find entschloffen,

in Konig!

**M**acbeth.

Run, so geht auf euren Posten! Leicht stößt noch der dritte Mann zu euch, 3 nichts bem Zufall überlassen bleibe!

(Die Morber gehen ab.)

hloffen ift's! Banquo, erwartest bu, i himmel einzugehn, fliegst bu ihm heut' noch ju!

## fünfter Auftritt.

Macbeth. Jady Macbeth.

Lady.

, mein Gemahl? Barum fo viel allein? 6 fann es helfen, daß ihr eure Traume

Bur traurigen Gefellschaft mablt, und mit in in in Gebanten fprecht, die dem, an den fie dentin, In's nicht'ge Grab hinad gefolgt fenn follten? Auf Dinge, die nicht mehr zu andern find, In Muß auch kein Wick zuruck mehr fallen! Was Gethan ift, ift gethan, und bleibe's.

Macheth.

Wir baben Die Schlange nur verwundet, nicht getbotet; Sie wird zuheilen, und diefelbe fenn Muf's Reue; unfer machtlos feiger Grimm Bird, nach wie vor, vor ihrem Bahn ergittern. Dach ehe foll der Dinge feste Form Sich lofen, ebe mogen beibe Belten Bufammenbrechen, eh' wir unfer Brob Mit Bittern effen, und une fernerbin In angfilich bangen Schreckenstraumen malgen. Beit beffer mar' es, bei ben Tobten fenn, Die wie gur Rub gefchickt, uns Plat zu machen, Als fort und fort in rubelofer Qual Auf biefer Folterbant ber Tobesfurcht Bu liegen. — Dunkan ift in feinem Grabe; Sanft ichlaft er auf bes Lebens Fieberangft. Berratherbosheit bat ihr Meuferftes Un ihm gethan! Nun fann nicht Stahl noch Gift, Richt Krieg von Außen, nicht Berratherei Bon Innen, nichts ben Schlafer mehr berühren! Lady.

Rommt, tommt, mein Ronig, mein geliebter Berr,

Rlart eure finftern Blicke auf! Sepb heiter Und hell heut'. Abend unter euren Gaften !

Macbeth.
Das will ich, liebes Weib! und fen bu's auch,
Und spare nicht die glatte Schmeichelrebe.
Noch heischt's die Zeit, daß wir uns unsers Ranges
Entäußern, zu unwürdiger Liebkosung
Heruntersteigen, unser Angesicht
Zur schönen Larve unsern Herzen machen.

Cady.

Macbeth.

Last das!

D angefüllt mit Scorpionen Ist meine Seele! Theures Weib! du weißt, Noch lebet Banquo und sein Sohn!

Lady.

Doch Reinem gab

Natur bas Borrecht ber Unsterblichkeit.

Macbeth.

Das ist mein Trost, daß sie zerstörbar sind! Drum gutes Muthe! Eh' noch die Fledermaus Den ungesell'gen Flug beginnt, eh' auf Der bleichen Hetate der Käser, Im hohlen Baum erzeugt, die mude Nacht Mit seinem schläfrigen Gesums einlautet, Soll eine That von furchtbarer Natur Bollzogen seyn.

Lady.

Was soll geschehn?

#### Macheth.

Sen lieber fculblos burch Unwiffenheit, Mein trautes Beib, bis du ber fert'gen That Bujauchgen tannft. - Steig nieber, blinde Nacht, Des Tages gartlich Auge schließe gu! Mit beiner unfichtbaren blut'gen Sand Durchstreiche, reiß in Studen biefen großen Schuldbrief, ber auf mir laftend mich fo bleicht! - Schon fintt ber Abend, und die Rrabe fliegt Dem doblenwimmelnden Gebolge gu; Einniden alle freudigen Geschopfe Des Tage, indeg die ichwarzen Sausgenoffen Der traur'gen Nacht auf ihren Raub ausgeben. Du staunst ob meiner Rede! Doch sep ruhig! Bas blutig anfing, mit Verrath und Mord, Das fett fich nur burch blut'ge Thaten fort! Damit lag bir genugen! Folge mir!

Unter Baumen.

Sechster Auftritt.

Drei Morder treten auf.

Erfter (jum Britten). Wer aber bieß bich zu uns stoßen?

Dritter.

Macbeth.

(Gie geben ab.)

Geffer (jum Ameten).

? Sind wir beide ihm nicht Manns genug, i er, beforgt, nns ben Gehalfen fendet? 8 meint ihr? Durfen wir ihm traun?
Bweiter.

tonnen's breift. Die Zeichen treffen zu, ift ber Mann, von dem der Konig sprach.
Erfter

steh zu uns. Um abendlichen himmel glimmt ber letzte bleiche Tagesschein. Wandrer, ber sich auf dem Weg verspätet, engt seiner Schritte letzte Kraft noch an,

Nachtherberge zeitig zu erreichen, ber, auf ben wir lauern, nabert fich.

Bweiter. Li Horch! Ich bore Pferde.

Banquo (binter ber Scene).

Licht! He ba!

Erfter.

ift er! Denn die Andern, die beim Gaftmahl vartet wurden, find fcon alle da. Bweiter.

Pferbe machen einen Umweg. Erfter.

hl eine Biertelmeile. Aber er gt, so wie Jedermann, den Weg zum Schloß ich dies Gehblz zu Fuß zuruck zu legen, I es hier naber ist und angenehmer.

# Siebenter Auftritt.

Vorige. Banquo und fleance mit einer gadel.

Bweiter Morber.

Ein Licht! Ein Licht!

Pritter. Er iff es.

Erfter Morder.

man de France Macht euch fertig!

Manquo (vorwärts Tommenb). Es wird heut' Racht gewittern.

. .:

Bweiter Morber.

Es fchlägt ein.

(Sie fallen fiber ibn ber.) Banquo (inbem er fich wehrt).

Berratherei! Flieh! Flieh, mein Cohn! Flieh! flieh!

Du fannst mein Racher fenn! - D Bbsewicht! (Er fintt tobtlich getroffen nieber. Fleance wirft bie Sadel

weg; erster Morber tritt barauf und loscht fie aus;

jener entfliebt.) · .1 1. :

Wer loscht bas Licht? -

Erfter Marber.

War es nicht wohl gethan?

Bweiter Motber.

Es liegt nur Giner; . . . Der Sohn entsprang.

Erfter Morben.

Berbammt! Bir haben

Die befte Salfte unfere Berte verloren.

#### Britter Mirber.

Gut! Laft une gehn und melben, was gethan ift!

(Gie gehein abi)

 $m{g}_{i} = m{g}_{i} + m{g$ 

Sentider Sant, erlenchtet.
Cine mit Speisen besetzt Aafel im hintergrunde.

# Achter Austritt.

Macbeth. Lady Macbeth. Roffe. Lenox. Angus und fechs andere Lords.

Macheth.

Ihr tennet euren Rang. Setzt euch, ihr herren. Bom Ersten bis jum Unterften willtommen!

Roffe. Angus. Lenor.

Bir banten Guer Majeftit. Macbeth.

Des aufwartsamen hauswirths übernehmen; Denn unfre Birthin, Jeb' ich, ift zu loffia

Denn unfre Birthin, feb' ich, ift zu laffig In ihrer Pflicht. Wir wollen fie erfuchen,

Geschäftiger ju senn um ihre Gafte. Mue fenen fich, außer Dacbeth).

Jady. Thut das, mein König, und erinnert mich,

Wein Berg jum wenigsten bewilltommt Alle.

(Der erfte Mbrber tommt an bie Abit.)

Macbeth. Bie ihre herzen bir entgegen mallen!

Gut! Beibe Seiten feb' ich, find befett, So will ich bort mich in die Mitte feten.

So will ich dort mich in die Mitte setzen. Nun, überlaßt euch ganz der Fröhlichkeit;

Balb foll ber Becher um die Tafel freifen.
(Bu bem Mbrber an ber That.)

Auf beinem Kleib ist Blut.

. Erfter Mischer. ... So ift es Banquo's.

Macbeth.

Liegt er am Boben?

Erfter Morder.

herr! Die Rehl' ift ihm Berfchnitten! Diefen Dienst erwies ich ihm.

Macbeth.

Du bist der erste aller Rehlabschneiber! Doch gleiches Lob verdient, wer seinem Sohn Denfelben Dienst gethan! Bift du ber auch,

So suchst bu beines Gleichen. Erfter Morder.

Gnab'ger Serr!

Fleance ist entwischt!

Macbeth.

So fommt mein Fieber

Burud! Sonft war ich gang gefund, vollfommen Genesen, fest wie Marmor, wie ein Fels Gegrundet, wie das freie Element! Das uns umgibt, unendlich, allverbreitet. Jest bin ich wieder eingeengt, gebunden, Und meinen alten Schreckniffen auf's Neu' Zum Raub babin gegeben. — Aber Banquo ift Doch sicher —?

Erfter Morder.

herr! Er liegt in einem Graben, Mit zwanzig hieben in bem Ropf, ber kleinste Schon eine Tobeswunde. —

### Macbeth.

Dank für bas!
Dort liegt fie alfo, bie erwachs'ne Schlange!
Der Wurm, ber floh, hat bas Bermögen, einst Gift zu erzeugen, doch für jetzt noch keine Zähne!
Gut! Morgen wollen wir's noch einmal boren!
(Morber geht ab.)

### Cady.

Mein Konig! Ihr verfarzet eure Gafte. Das reichste Mahl ist freudenleer, wenn nicht Des Wirthes Juspruch und Geschäftigkeit Den Gaften zeigt, daß sie willkommen sind. Satt effen, kann sich Jeglicher zu hause; Geselliges Bergnügen, munteres Gespräch muß einem Festmahl Würze geben.

(Banquo's Geift fteigt empor, und fent fich zwischen Roffe und Lemor an ben Plat, ber far Maebeth in ber Mitte bes Tifches leer gelaffen ift.)

## Macbeth.

Billtommene Erinnerung -.

(Zu ben Lords.)

Run! Wohl

Bekomm' es meinen vielgeliebten Gaften!

Shiller's fammtl. Berte. Bb. VI.

17

Moffe.

Gefällt es meinem Kouig, Plat zu nehmen?

Macbeth.

Die Bierben alle unfre Ebeln nun, Die Bierben unfers Konigreichs, beisammen, Benn unfers Banquo schäthare Person Zugegen ware. — Mocht' ich ihn boch lieber Der Ungefälligkeit zu zeihen haben, Als eines Unfalls wegen zu beklagen!

Moffe.

Sein Nichterscheinen, Sire! schimpft sein Bersprechen. Gefällt es meinem Konige, die Tafel

Mit feiner hoben Gegenwart zu zieren?

Macbeth

(mit Entfegen, inbem er ben Geift erblicht).

Die Tafel ist voll!

Lenor

(gang gleichgaltig auf ben Geift beutenb). hier, Sire, ift noch ein aufbehaltner Play!

Macbeth.

Bo?

No fe (fo wie Lenor).

Sier, mein Konig! — Bas fett Gure hobeit So in Bewegung?

Macbeth (fchauervon).

Wer von euch hat das

Gethan ?

Hoffe und Lenor.

Bas benn, mein toniglicher herr?

Macbeth (jum Geifte).

Du fannst nicht sagen, ich war's! Schuttle Die blut'gen Locken nicht fo gegen mich! Hose.

Steht auf, ihr herrn, bem Ronig ift nicht wohl. Ladn.

Bleibt sitzen, meine Lords. Der Konig ist Oft so, und ist's von Jugend auf gewesen; Ich bitt' euch drum, behaltet eure Platze. Der Anstoß mahrt nur einen Augenblick! In zwei Minuten ist er wieder besser. Benn ihr so scharf ihn anseht, bringt ihr ihn Nur auf, und macht sein Uebel langer dauern. Est fort, und gebt nicht Acht auf ihn!

(Heimlich gu Macbeth.)

Sept ihr ein Mann, Sir?

Macbeth

(immer auf bas Gefpenft febenb).

Ja, und ein beherzter

Dazu, ber Muth hat, etwas anzuschauen, Bovor ber Teufel selbst erblaffen murbe! Lady.

D schon! Bortrefflich! Das sind wieder Die Malereien beiner Furcht! Das ist Der in der Luft gezückte Dolch, der, wie Du sagtest, dich zu Dunkan hingeleitet! Bahrhaftig, dieses Schaubern, dies Entsetzen, So ganz um nichts, um gar nichts, paste gut Zu einem Ammenmahrchen, am Kamin Erzählt, wofür Großmutter Bürge wird. D schäme dich! Was zerrst du für Gesichter?

Um Ende fiehft bu boch nicht weniger, Roch mehr, als einen Stuhl.

Macbeth.

Ich bitte bich!

Schau borthin! borthin schaue! Run! was sagft bu? (gum Geift.)

Wie? Was ficht's mich an? Wenn du nicken kannk, Go red' auch. — Schickt bas Beinhaus und bie Gruft Uns die Begrabenen zuruck, so foll Der Bauch der Geier unser Grabmal werden.

(Der Geift verfcwinbet.)

Lady.

Ift's moglich, Sir! fo gang unmanulich thoricht? Macbeth.

So wahr ich vor euch steh'! Er war's. Ich sah ihn. Lady.

D fchamet euch!

Macbeth.

Es ist von jeher Blut Bergossen worden, schon in alten Zeiten, Eh' menschliche Gesetze noch die friedliche Gemeinheit sauberten. — Ja, auch hernach Geschahen Morde gnug, zu gräßlich schon Dem Ohre. Sonst, wenn einem das Gehirn Heraus war, starb der Mann, und so war's aus. Jetzt steigen sie mit zwanzig Todeswunden Un ihrem Kopse wieder aus dem Grab, Und treiben uns von unsern Stühlen. — Das Ist noch weit seltsamer, als solch ein Mord.

Lady.

Sire! Eure Gafte warten -

÷ 1

#### Macbeth.

Ich vergaß mich!
Rehrt euch an mich nicht, meine werthen Freunde,
Ich bin mit einer wunderlichen Schwachheit
Behaftet; wer mich kennt, gewöhnt sich dran.
Kommt! kommt! Auf eure Freundschaft und Gesundheit Hernach will ich mich seigen! Gebr mir Bein!
Boll eingeschenkt! Ich trinke auf das Bohlseyn
Der ganzen gegenwärtigen Versammlung
Und unsers theuren Freundes Banquo auch,
Den wir vermissen. — Wär' er doch zugegen!
Auf sein und euer Aller Bohlergehn!

(Der Geift fleht wieber ba.)

Roffe. Lenor. Angus. Wir banken unterthänigft.

Macbeth

(ben Seift erblidend und beftig auffahrend). hinweg aus meinem Angesicht! Lag dich Die Gruft verbergen! Dein Gebein ist marklos! Dein Blut ift kalt; du haft nicht Kraft zu sehn In diesem Aug', mit dem du mich anstarrest!

Berwundert euch nicht, meine ebeln Thans, Nehmt es für etwas ganz Gewöhnliches. Es ist nichts weiter! Glaubt mir! Schabe nur, Daß es die Freude dieses Abends stort! Macbeth.

Bas Giner wagt, bas wag' ich auch — Romm bu In ber Geftalt bes rauben Gisbars auf mich an, Des lpb'ichen Tigers, bes geharnischten Mhinozeros, in welcher andern Schreckens.
Gestalt du immer willst, nur nicht in dieser, Und meine sesten Nerven sollen nicht Erbeben — Ober lebe wieder auf, Und fordre mich aus's Schwert in eine Wasse. Wenn ich mich zitternd weigere, dann schilt Mich eine weib'sche Memme! Weg! hinweg! Furchtbarer Schatten! Wesenloses Schreckbilb!

(Der Geift verschwindet.)

Ja — nun — Sobald bu fort bift, bin ich wieder Ein Mann.

(Bu ben Gaften, welche aufstehen wollen.) Ich bitt' euch, Freunde! bleibet figen! Lady.

Ihr habt durch diesen fieberhaften Anstoß Den Schrecken unter eure ebeln Gafte Gebracht, und alle Frohlichkeit verbannt.
Macheth.

Ich bitte bich! Kann man benn solche Dinge Wie eine Sommerwolke vor sich weg Ziehn lassen, ohne außer sich zu senn? Du machst mich irr' an meinem eignen Selbst, Seh' ich, daß du bergleichen Furchterscheinungen Anschaun, und ben natürlichen Rubin Auf beinen Wangen kannst behalten, wenn Die meinen das Entsetzen bleicht.

Nosse.

Was für

Erfcheinungen, mein Ronig? gabn.

Redet nicht,

Ich bitt' euch! Es wird schlimmer stets und schlimmer. Biel Fragen bringt ihn vollends ganz von Sinnen. Gut' Nacht auf einmal Allen! Bartet nicht Erst auf Befehl zum Aufbruch! Geht zugleich! Nose. Angus. Lenor.

Wir munichen unferm Konig gute Nacht Und beffere Gefundheit!

gadn.

Allerfeits gut' Racht! (Die Lorbs gehen ab, von ber Laby begleitet.)

### Meunter Auftritt.

Macbeth. Gieich barauf Lady Macbeth.

Es fordert Blut! Blut, sagt man fordert Blut! Man hat Erfahrungen, daß Steine sich Gerührt, daß Bäume selbst geredet haben! Bahrsager, die das tiefverborgne Band Der Dinge kennen, haben schon durch Krähen Und Dohlen die geheimste Morderthat An's Licht gebracht — Wie weit ist's in der Nacht? Lady

(ift indeß gurudgefommen).

So weit, baß nacht und Morgen schon im Streit Begriffen, wer bie herrschaft fuhren foll. Macbeth.

**Janus verg.** Na maioart lich zu kamma

Und Macduff, fagst du, weigert sich zu fommen?

Lady.

Hast du ihn laden lassen?

Macbeth.

Nein, ich hort' es Nur vor der Hand; doch will ich nach ihm senden. Es ist nicht Einer unter diesen Thans,
In dessen Haus' ich meinen Horcher nicht Besolde! — Worgen mit dem Frühesten Such' ich die Zauberschwestern auf. Sie mussen Wir mehr entdecken, denn ich muß nun schon Das Aergste wissen auf dem ärgsten Weg.
Ich bin so tief in Blut hineingestiegen,
Daß die Gefahr dieselbe ist, ich mag Zurücke schreiten oder vorwärtsgehn.
— Seltsame Dinge wälzt mein Geist bei sich Herum, die einen raschen Arm erfordern
Und That sehn mussen, eh' sie Worte sind.

Euch mangelt die Erquidung aller Befen, Der Schlaf.

Macbeth.

Ja, komm! Wir wollen auch nun schlafen. Mein Fehler ift nur eines Neulings Furcht, Den die Gewohnheit noch nicht abgehartet. Wir find in Thaten dieser Art noch Kinder. (Gie geben ab.)

# Vierter Anfang.

Ein freier Plas.

### Erfter Auftritt.

Roffe und Cenox.

Rosse.

Ich führe das nur an, euch auf die Spur Ju bringen. Sett euch selber nun zusammen! Der gnadenreiche Dunkan ward von Macbeth Betrauert! Freilich wohl! er war ja todt. Und der getreue, biedre Banquo reiste Ju spat des Nachts. Wer Lust hat, kann auch sagen, Fleance hab' ihn umgebracht, denn Fleance entsich. Wan sollte eben in so spater Nacht nicht reisen. Wer dachte je, daß dieser Donalbain Und Walcolm solche Ungeheuer waren, Den zärtlichsten der Bäter zu ermorden! Verdammenswerthe That! Wie schmerzte sie nicht Den frommen Macbeth! Würgt' er nicht sogleich In heil'ger Wuth die beiden Thater, die Bon Wein und Schlummer überwältigt lagen!

War das nicht brav von ihm? Gewiß, und weise Richt minder; denn wer hatt' es ohne Grimm Unhören können, wenn die Buben es Geläugnet! Also, wie gesagt, sehr klug! — Und seyd gewiß, sollt' er der Sohne Dunkans Je habhaft werden — welches Gott verhüte! Sie sollten lernen, was es auf sich hat, Den Vater morden! Und das sollt' auch Fleance! — Doch still! Um ein'ger freien Worte willen, Und weil er von dem Gastmahl des Tyrannen Ausblieb, lud Macduff seinen Jorn auf sich. Könnt ihr mir Nachricht geben, wo er jetzt Sich aushält?

Lenor.

Malcolm, Dunfans Weltefter, Dem der Tyrann bas Erbreich vorenthalt, Lebt an bem Sof bes frommen Eduard, Geehrt, wie einem Ronige geziemt, Und der Berbannung Bitterfeit vergeffend. Dahin ift nun auch Macbuff abgegangen, Englands großmuth'gen Ronig anzuflehn, Daß er ben tapfern Seiward uns zum Beiftanb Berfende, ber mit Gottes macht'gem Schut Die Tyrannei gerftore, unfern Nachten Schlaf Und unfern Tischen Speise wieder gebe, Den morberischen Dolch von unfern Feften Entferne, une auf's Neue um ben Thron Des angestammten Roniges verfammle, Damit wir ohne Niedertrachtigkeit Bu Ehren tommen tonnen - Darnach fehnen wir Uns jetzt umfonft. — Die Nachricht von dem Allen hat den Tyrannen fo in Buth gefetzt, Daß er zum Kriege schleunig Anstalt macht.

Nose.

So schickte er nach Macbuff? Lenor.

Ja. Und mit einem runden kurzen: Sir, Ich komme nicht! ward ber Gefandte abs Gefertigt, der mit einem finstern Blick Den Rucken wendete, als wollt' er sagen: Ihr werdet euch die Stunde reuen laffen, Da ihr mit solcher Antwort mich entließt.

Rosse.

Es sen ihm eine Warnung, sich so weit Ms mbglich zu entsernen. Irgend ein Wohlthatiger Cherub fliege vor ihm her Nach England, und entsalte sein Gesuch, Noch eh' er kommt, damit ein schneller Arm Zu Rettung dieses Landes sich bewaffne, Dem eine Teufelshand Verderben droht.

Lenor.

280 geht ihr hin?

Nosse.

Ich will nach Fife, sein Weib Bu troften und, vermag ich's, sie zu schützen. Lebt wohl! (Geben ab.) Eine große und finftere Soble.

Ein Reffel fteht in ber Mitte aber bem Teuer.

Bweiter Auftritt.

Sekate. Die drei Bexen.

Erfte Bere.

Bas ift bir, hohe Meifterin?

Bweite und Dritte.

Bas gurnet unfre Konigin?

Und soll ich's nicht, da ihr vermessen Und schamlos eure Pflicht vergessen, Und eigenmächtig, unbefragt, Mit Macbeth solches Spiel gewagt, Mit Rathseln ihn und Zauberworten Bersucht zu gräuelvollen Morden? Und mich, die Göttin eurer Kraft, Die einzig alles Unheil schafft, Mich rieft ihr nicht, euch beizustehn Und eurer Kunst Triumph zu sehn? Und überdies, was ihr gethan, Geschah für einen schlechten Mann, Der eitel, stolz, wie's viele gibt,

Macht's wieder gut, und den Betrug, Den ihr begannt, vollendet klug! Ich will unsichtbar um euch senn Und selber meine Macht euch leibn.

Rur feinen Ruhm, nicht euren, liebt!

Denn eh' es noch beginnt zu tagen, Erscheint er, bas Geschick zu fragen. Drum schnell an's Werk mit tuft'gen handen, Ich will euch meine Geister senden, Und solche Truggebilde weben Und täuschende Drakel geben, Daß Macbeth, von dem Blendwerk voll, Berwirrt und tollkuhn merden soll! Dem Schicksal soll er trogen kuhn, Nichts fürchten, sinnlos Alles wagen, Nach seinem eiteln Trugbild jagen. Den Sterblichen, das wist ihr lange, Kührt Sicherheit zum Untergange!

## Britter Auftritt.

Die drei Beren, um ben Reffel tangenb.

(Sie verfintt binter bem Reffel.)

Erfte Bere.

Um den Keffel schlingt den Reihn! Werft die Eingeweid' hinein! Krote du, die Nacht und Tag Unterm kalten Steine lag, Monatlanges Gift sog ein, In den Topf zuerst hinein! Alle drei.

Ruftig! Ruftig! Rimmer mube! Beuer brenne! Reffel fiebe!

Erfte Bete.

Schlangen, die der Sumpf genahrt, Rocht und zischt auf unserm Derd! Froschzehn thun wir auch daran, Fledermaushaar, Hundeszahn, Otterzungen, Stacheligel, Eidexpfoten, Eulenflügel, Zaubers halber, werth der Muh, Sied' und koch' wie Pollenbruh!

Alle.

Ruftig! Ruftig! Nimmer mube! Feuer brenne! Reffel siebe!

Erfte Bere.

Thut auch Drachenschuppen bran, herenmumien, Bolfeszahn, Des gefrag'gen Seehunds Schlund, Schierlingewurg, gur finftern Stund' Ausgegraben überall! Judenleber, Biegengall, Eibenzweige, abgeriffen Bei des Mondes Finfterniffen, Zurkennafen thut binein, Tarfarlippen, Fingerlein In Geburt ermurgter Anaben, Abgelegt in einem Graben! Mischt und ruhrt es, daß der Brei Tuchtig, bid und schleimig fen. Berft auch, bann wird's fertig fenn, Ein Gefros vom Tiger brein!

Alle.

Ruftig! ruftig! Nimmer mube! Feuer brenne! Reffel fiebe!

Erfte Bere.

Rublt's mit eines Sauglings Blut, Dann ift ber Zauber fest und gut!

Dweite Here.

Geifter, schwarz, weiß, blau und grau, Wie ihr euch auch nennt.

Rabrt um, ruhrt um, ruhrt um, Bas ihr ruhren fonnt!

(Es erfceinen zwerghafte Geifter, welche in bem Reffel rabren.)

Pritte Bere.

Judend fagt mein Daumen mir: Etwas Bbfes naht fich hier!

Nur herein, Wer's mag fenn!

# Vierter Auftritt.

Macbeth. Die drei Hexen. Nachher verschiebene Erscheinungen.

Macbeth.

Run, ihr geheimnisvollen schwarzen heren, Bas macht ihr ba?

Die drei Deren (jugleich).

Ein namenlofes Wert.

#### Macbeth.

Bei eurer dunkeln Runft beschwor' ich euch: Antwortet mir, burch welche Mittel ibr's Much mogt vollbringen! Mustet ihr bie Binde Entfeffeln, und mit Rirchen fampfen laffen; Mugt' auch bas ichaumend aufgeregte Meer Im allgemeinen Sturm die ganze Schifffahrt Berfchlingen, mußte finftrer Sagelregen Die Ernte niederschlagen, fefte Schloffer Einfturgen über'm Saupte ihrer Suter, Pallafte, Pyramiden ihren Gipfel Erschüttert beugen bis zu ihrem Grunde! Ja, mußte gleich ber Weltbau bruber brechen, Antwortet mir auf bas, mas ich euch frage.

#### Sprich!

Bweite Bere.

Erfte Bere.

Frage!

Dritte Bere.

Dir foll Antwort werden.

Erfte Bere.

Sprich! Billft bu fie aus unferm Munde lieber, Billft bu von unfern Meiftern fie vernehmen?

Macbeth. Ruft fie! Ich will fie sehn!

Die drei Beren. Groß ober flein,

Erschein'! Erschein'!

Und zeige bich

Und beine Pflicht bescheibentlich!

(Donner. Gin bewaffnetes Sampt erhebt fich hinter bem Reffel.) Macbeth.

Sag' mir, bu unbefannte Macht -Erfte Bere.

Bas bu bentft, entgeht ihm nicht.

Dore schweigend, mas er spricht! Baupt.

Macbeth! Macbeth! Macbeth!

Furchte Macduffs friegerisch Saupt! Bittre bor bem Than zu Fife.

Lagt mich! Dehr ift nicht erlaubt.

Macbeth.

Ber bu auch fenft, hab' Dant fur biefe Barnung, Du zeigeft meiner ungewiffen Furcht

Das Ziel! Mur noch ein Wort -Erfte Bere.

Er laßt fich nicht befehlen!

(Steigt himmeter.)

hier ift ein Undrer, machtiger als Jener!

(Donner. Erfceinung von einem blutigen Rinbe.) Kind.

Macbeth! Macbeth! Macbeth!

Macbeth.

Satt' ich brei Dhren, bu erfulteft fie. Kind.

Sen fed und fahn, und barfte Blut!

Berlache beiner Feinde Buth!

Denn Reiner, ben ein Beib gebar,

Bringt Macbeth je Gefahr.

Macbeth.

So lebe Macbuff immerbin! Bas brauch' 18

Schiller's fammtl. Werte. VI. 286.

Ich bich zu farchten — Aber nein! Ich will Die Sicherheit verdoppeln, und ein Pfand Bom Schickfal nehmen — Du follst sterben, Macbuff, Daß ich die Furcht zur Lügnerin kann machen, Und forglos schlafen in des Sturmes Rachen. (Ein getrontes Kind mit einem Baumzweig.)

Was ist's, bas wie ein toniglicher Sprofiling Sich bort erhebt, um seine Kinderstirn Den goldnen Reif ber Herrscherwarde tragend? Die drei Heren.

Dore, aber rebe nicht! Schweigend merte, was er fpricht. Gekröntes Kind.

Sen ein Lowe! Reinen scheue, Wer auch murre, wer bir braue,

Wer auch murre, wer dir draue, Wer fich gegen dich verbunden! Macbeth bleibt unüberwunden,

Bis der Birnamwald auf ihn heran Ruckt zum Schlosse Dunfinan.

unfinan. (Steigt hinunter.)

Macbeth.

Dahin kommt's niemals! Wer kann Baume wie Soldaten pressen, daß sie ihre tief Berschlungnen Burzeln aus der Erd' entsesseln, Und, die Bewegungslosen, wandelnd nahn? Glückselige Drakelsprüche! Wohl! Aufruhr, dein Haupt erhebst du nicht, die sich Der Birnamwald erhebt von seiner Stelle. Macbeth wird leben bis an's Ziel der Zeit Und keinem Andern seinen Hauch bezahlen, Alls dem gemeinen Loos der Sterblichkeit.

Und dennoch pocht mein herz, nur Eines noch Bu wiffen. Sagt mir, wenn fich eure Runft So weit erstreckt — Wird Banquo's Same je In diesem Reich regieren?

Die drei Beren.

Forfche nichts mehr! Macbeth.

Ich will befriedigt seyn. Bersagt mir das, Und seyd verflucht auf ewig! Last mich's wiffen. Bas fintt der Reffel! Belch Getbs' ift das?

(Hoboen.)

Erfte Bere

Erscheint!

Bweite Bere.

Erscheint!

Dritte Bere.

Erscheint!

Alle Drei.

Erscheint, und macht fein Herz nicht froh! Bie Schatten tommt, und schwindet fo.

(Acht Könige erscheinen nach einander, und geben mit langfamem Schritt an Macbeth vorbel. Banquo ist ber leste, und hat einen Spiegel in ber Land.)

bat einen Spieger in ber 32an

### Macbeth

(indem bie Erscheinungen an ihm vorüber gehen). Du gleichst zu sehr bem Geist des Banquo! Fort! hinab mit dir! Die Kron' auf deinem haupt Berwundet meine Augen! — Deine Miene, Du zweite goldumzogne Stirne, gleicht Der ersten — Fort! Ein Dritter, vollig wie

Der Borige! — Berfluchte! Warum zeiget ihr mir bas? Ein Bierter — D erstarret, meine Augen!
Bas? Will bas währen bis zum jüngsten Tag?
Noch Einer — Bas? Ein Siebenter!
Ich will nicht weiter hinsehn — Aber sieh!
Da kommt ber Achte noch mit einem Spiegel,
Borin er mir noch viele Andre zeigt!
Bas seh' ich? Wie? Die Kronen, die Reichsäpfel
Berdoppeln sich, die Scepter werden dreisach!
Abscheuliches Gesicht! Ja, nun ist's wahr!
Ich seh' es, benn der blut'ge Banquo grinzt
Wich an, und zeigt auf sie, wie auf die Seinen.
— Bas? Ist es nicht so?

Erfte Bere.

Alles ift so; boch warum

Steht ber König starr und stumm?

Seine Seele zu erfreuen,

Schwestern, schlingt ben Feenreihen!

Kommt! Bon unsern schönsten Festen

Gebt ihm einen Tanz zum Besten!

Luft, du sollst bezaubert klingen,

Benn wir unfre Kreise schlingen,

Daß der große König soll gestehen,

Ehre sen ihm hier geschehen.

(Sie machen einen Tang und verfchwinden.)
Macheth.

Wo find fie? Weg! Berflucht auf ewig stehe Die Ungludesstunde im Kalender — Komm Herein, bu braugen!

## fünfter Anftritt.

Macbeth. Cenox.

Senor.

Was besiehlt mein Konig?

Sabst du die Zauberschwestern?

Senor. Rein, mein Konig.

Macbeth.

Sie kamen nicht bei bir vorbei?

fenor. Nein, wirklich nicht.

Macbeth. Berpeftet fen bie Luft, auf ber fie reiten!

Berdammt fen, wer ben Lugnerinnen traut!

Ich borte Pferdgalopp. Wer kam vorbei? Senor.

Broei, ober brei, die euch die Nachricht bringen, Daß Macbuff sich nach Engelland geflüchtet.

**Macbeth.** Nach Engelland geflüchtet?

fenor.

D Zeit, bu greifft in meinen furchtbarn Plan!

Der flucht'ge Borfatz ift nicht einzuholen, Es gebe benn die rasche That gleich mit. Bon nun an fen der Erstling meines Herzens Auch gleich der Erstling meiner Hand — Und jetzt, Sleich jetzt bas Bort durch That zu keinen, sen's Gedacht, gethan. Ich überfalle Macduffs Schloß, Erobre Fise im Sturme — Mutter, Kinder, alle Berlorne Seelen seines Ungläcksstamms Erwärgt mein Schwert! Das ist kein eitles Prahlen! Ch' der Entschluß noch kalt ist, sen's gethan! Doch keine Geister mehr! Bo sind die Männer? Führe mich zu ihnen.

Die Scene ift in einem Garten.

### Sechster Auftritt.

Malcolm und Macduff.

Malcolm.

Romm! Lag uns irgend einen bben Schatten Auffuchen, unsern Rummer auszuweinen.

Macduff.
Laß uns vielmehr das Todesschwert festhalten
Und über unserm hingestürzten Rechte
Uls wackre Manner kampfend stehn!
Mit jedem neuen Morgen heulen neu
Berlaff'ne Wittwen, heulen neue Baisen,
Schlägt neuer Jammer an den himmel an,
Der klagend widertont, und bange Stimmen
Des Schmerzes von sich gibt, als ob er selbst
Mit Schottland litte.

#### Malcolm.

Was ich glaube, will ich beinen. Was ich weiß, das will ich glauben, was ich ändern kann, das will ich thun, in ich die Zeit zum Freunde haben werde, mag sich so verhalten, wie du sprichst.

Dies Ungeheuer, dessen bloßer Name Zungen lähmt, hieß einst ein Biedermann; liebtest ihn, und noch hat er dich nicht idigt — Ich bin jung — doch konntest du ch mich dir ein Verdienst um ihn erwerben, weislich gibt man ein unschuldig Lamm 1 Wesser hin, um einen zürnenden t zu versöhnen.

### Macduff.

Ich bin fein Berrather. Malcolm.

h Macbeth ist's — Und bas Gebot des Herrschers
n auch den Besten in Versuchung führen!
gib mir, Macduss, meinen Zweiselssinn.
bleibst derselbe, der du bist! Mein Denken
cht dich zu keinem andern! Engel glanzen
h immer, ob die glanzenossen auch sielen.

in alle bofen Dinge die Gestalt
Guten borgten, bennoch muß bas Gute
18 biefe namliche Gestalt behalten.

Macduff.

habe meine hoffnungen verloren.

Malcolm.

eben fand ich meine Zweifel - Bie?

Du hattest beine Gattin, beine Kinder, Die heilig theuren Pfander ber Natur, So schnell im Stich gelassen ohne Abschied? Bergib mir! Meine Borsicht soll dich nicht Beleidigen, nur sicher stellen soll Sie mich — du bleibst ein ehrenwerther Mann, Mag ich auch von dir benken, was ich will.

So blute, blute, armes Baterland!
Du, kecke Tyrannei, begründe fest
Und fester beinen angemaßten Thron!
Dich wagt Gerechtigkeit nicht zu erschättern.
Du, Prinz, gehab' dich wohl! — Um alles Land
Das der Tyrann in seinen Klauen halt,
Und um den reichen Oft dazu, mocht' ich
Der Schändliche nicht senn, für welchen du
Mich ansiehst.

### Malcolm.

Jurne nicht. Mein Zweisel ist Micht eben Mißtraun. Unfer Baterland Erliegt, ich bent' es, bem Aprannenjoch; Es weint, es blutet; jeder neue Tag, Ich will es glauben, schlägt ihm neue Bunden. Auch zweist' ich nicht, es wurden Sande gnug Sich für mein Recht erheben, zeigt' ich mich. Und hier gleich bietet Englands Edelmut! Mir deren viele Tausend an! — Jedoch, gesetzt, Ich trate siegend auf des Wuthrichs Hampt, Ich trug's auf meinem Schwert — das arme Schottland Wird dann nur besto schlimmer sich besinden,

Und unter bem, ber nach ihm fommen wird, Der Leiben mehr und bartere erbulben.

Macduff.

Ber mare bas?

**M**alcolm.

Dich felber mein' ich - mich,

Dem aller Lufter mannichfache Reime So eingepfropft find, baß, wenn die Gewalt Sie nun entfaltet, diefer fcmarge Macbeth Schneeweiß bafteben, und ber Butherich,

Mit mir verglichen, als ein milbes Lamm

Erscheinen wirb!

Macduff.

Aus allen Sollenschlunden fleigt Rein teuflischerer Teufel auf, als Macbeth.

Malcolm.

Er ift blutgierig, graufam, ich gefteb's,

Wolluftig, geizig, falsch, veranderlich,

Betrügerifch; ibn iconnbet jebes Lafter,

Das einen Namen bat! - Doch meine Bolluft Rennt feinen Bugel, feine Gattigung.

Richt Unschnib, nicht ber Mbsterliche Schleier,

Nichts Seiliges ift meiner wilben Gier,

Die tropig alle Schranten überfpringt. Dein, beffer Macbeth berrichet, benn ein folcher!

Macduff.

Unmaßigkeit ift wohl auch Inrannei, Sat manchen Thron frahzeitig leer gemacht, Und viele Rouige gum Fall geführt. Doch furchte barum micht, nach bem ju greifen, Bas bein gehort. — Ein weites Feld erbffnet Die bochfte Burbe beiner Lufternheit. Du kannst erhabne Herrscherpstichten üben, Ein Gott seyn vor der Welt, wenn dein Pallast Um beine Menschlichkeiten weiß.

Malcolm.

Reimt unter meiner andern Laster Zahl Auch folch ein Geiz und eine Habsucht auf, Daß, war' ich unumschränkter Herr, ich wärgte Um ihrer Länder willen meine Ebeln; Den tödtete sein Haus, und den sein Gold, Und kein Besithtum machte je mich satt. Mein Reichthum selbst war' eine Würze nur, Des Habens Hunger heftiger zu stacheln, Und Streit erregt' ich allen Redlichen, Um mir das Ihre strässlich zuzueignen.

Dies Laster grabt sich tiefer ein, und schlägt Berberblichere Burzeln, als die leicht Entstammte Lust, die schnest sich wieder kablt. Geiz war das Schwert, das unfre Konige Erschlagen. Dennoch fürchte du dich nicht! Schottland ist reich genug für beine wildesten Begierden! Das ist Alles zu ertragen, Wenn es durch andre eble Lugenden Bergütet wird.

Malcolm.

Doch bie befitt' ich nicht. Bon allen jenen thniglichen Erieben,

Gerechtigkeit, Bahrheit, Enthaltsamkeit, Gebuld und Demuth, Gate, Frommigkeit, Derzhaftigkeit und Großmuth ift kein Funke In mir — Dagegen überfließt mein Herz Bon allen Lastern, die zusammen streiten. Ja, stünd's in meiner Macht, ich schüttete Die süße Milch der Eintracht in die Holle, Und allen Frieden bannt' ich aus der Welt.

**Macduff.** D Schottland! Schottland!

Malcolm.

Ift ein solcher fabig Bu berrschen? Sprich! Ich bin fo, wie ich fagte. Macduff.

Bu berrschen? Rein, nicht wurdig, daß er lebe!

— D armes Baterland, mit blut'gem Scepter Bon einem Rauber unterdrückt, wann wirst Du beine heitern Tage wieder sehn, Da der gerechte Erbe beines Ihrons Sich selbst das Urtheil der Berwerfung spricht Und lästert seines Lebens reinen Quell.

— Dein Bater war der beste, heiligste Der Kdnige — und sie, die dich gebar,

Weit dfter auf den Knieen, als im Glanz; Sie ftarb an jedem Tage, den fie lebte. Gehab' dich wohl, Pring! Eben diese Laster,

Die bu bir beilegst, haben mich aus Schottland Berbannt: - D Herz, hier endet beine Hoffnung!

Macbuff! Dies eble Ungeftum, bas Rind Der Bahrheit, hat ben Argwohn ausgelbicht

Aus meiner Seele, und verfbont mein Berg Mit beiner Ehr' und Bieberherzigkeit! Schon oft bat diefer teufelische Macbeth Muf foldem Bege Dete mir geftellt, Und nur bescheidene Bedenklichkeit Bermahrte mich vor übereiltem Glauben. Doch, Gott fen Zeuge zwischen mir und bir! Bon nun an geb' ich mich in beine Sand, Und widerrufe, was ich falfchlich sprach. Ab fcmbr' ich die Befchuldigungen alle, Die ich verstellter Beife auf mich felbft Gehauft; mein Berg weiß nichts von jenen Laftern. Rein bab' ich meine Unschuld mir bewahrt; Die magt' ich frembes Gut mir an, ja, taum Ließ ich bes eignen Gutes mir geluften. Die fchwur ich falfch: nicht theurer ift bas Leben Mir, ale die Bahrheit; meine erfte Luge Bar, was ich jego gegen mich gesprochen. Bas ich in That und Babrheit bin, ift bein Und meinem armen Land! - Roch eb' bu tamft, Ift fcon ber alte Seiward, wohlgeruftet, Mit einem heer nach Schottland aufgebrochen, Wir folgen ihm fogleich, und moge nun Der Sieg an die Gerechtigfeit fich beften! - Barum fo ftille?

Macduff.

Co Willfommenes

1

Und Schmerzliches läßt fich nicht leicht vereinen. Malcolm.

Gut! Nachher mehr bavon! Sieh, wer ba fommt!

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Roffe.

Macduff.

Landemann, ob ich gleich ihn noch nicht fenne. Malcolm.

Rommen, werther Better!

Macduff.

Jett erkenn' ich ibn.

ferne balb ein guter Engel, mas | fremb macht für einander!

Noffe.

Amen, Sir!

Macduff.

bt es um Schottland noch, wie bor?

Noffe.

Ach, armes Land!

schaubert vor sich selbst zuruck. Richt unser vurteland, unser Grab nur kann man's nennen, Riemand lachelt, als das Wiegenkind, Seufzer, Rlagen und Geschrei die Luft reißt, und ohne daß man darauf achtet, Riemand bei der Sterbeglocke Klang br fragen mag: wem gilt es? wo das Leben btschaffner Leute schmeller bin ist, als

man erfrenft ---

Macduff.

: Strauß auf ihren Saten; wo man firbt,

D fcbredliche Beschreibung,

) boch war allzuwahr!

Malcolm. , gith Bas ift benn jest

Die neueste Beschwerbe?

Ber bas Unglad Der vor'gen Stunde melbet, fagt mas Altes;

Der vor'gen Stunde meldet, fagt was Altes; Jedweber Augenblick gebiert ein neues.

Macduff.
Bie fteht es um mein Beib?

Nosse. Wie? O gang woh!

Wie? O gang wohl Affacouff.

Und meine Rinder — Unfe.

Auch wohl.

**Macduff.** Der Tyrann

Haffes.

Rein! In Ruhe waren alle, da ich ging. Macduff.

Send nicht so wortkarg. Sagt mir, wie est geht.

Alls ich mich eben auf ben Weg gemacht, Um euch die Zeitungen ju überbringen, Womit ich schwer beladen bin, ging ein Gerucht, Berschiedne brane Leute Cenen karzlich

Berschiedne brave Leute sepen kurzlich Ermordet — was mir besto glaublicher Erschien, ba ich die Wölker bes Tyrannen Ausruden fab. Run ift's die bochfte Zeit! Schon euer blofer Anblid wurde Krieger Erschaffen, Weiber selbst zum Fechten treiben, So mud' ift Schottland seiner laugen Noth.

Malcolm.

Laß es fein Troft fenn, baß wir schleunig nahn. Großmuthig leiht uns England zehentausend Streitfert'ge Manner, die der tapfre Seiward Anführt, der bravfte Held der Christenheit.

Daß ich bies Trofteswort mit einem gleichen Erwidern tonnte! Doch ich habe Dinge Bu fagen, die man lieber in die dbe Luft hinjammerte, wo fie kein Ohr empfinge.

Ben treffen fie? Das Gange? Ober ist's Ein eigner Schmerz fur eine einz'ge Bruft? Rose.

Es ift kein redlich Herz, bas ihn nicht theilt, Obgleich bas Ganze — nur fur bich gehort. Macduff.

Wenn es fur mich ift, so enthalte mir's Richt langer vor! Geschwinde lag mich's haben!

Sep meiner Stimme nicht auf ewig gram, Benn fie bir jett ben allerbangsten Schall Angibt, ber je bein Dhr burchbrungen.

Spa!

Ich ahn' es.

Hoffe.

Deine Burg ift aberfallen,

Dein Beib und Kinder graufam bingemorbet! Die Art zu melben, wie's geschah, das bieße

Auf ihren Tod auch noch ben beinen baufen. Malcolm.

Barmherz'ger Gott! Bie, Rann? Drad' beinen hut Richt fo in's Ang'. Gib beinen Schmerzen Boere. Harm, ber nicht fpricht, erflickt bas volle herz, Und macht es brechen.

Macduff.

Meine Kinder auch?

Moffe. Beib, Rinder, Rnechte, mas zu finden mar.

Macduff.

Und ich muß fern fenn! — Auch mein Weib getbotet? Hoffe.

Ich sagt' es.

Malcolm.

Fasse dich! Aus unfrer blut'gen Rache Laß uns für diesen Todesschmerz Arznei Bereiten.

Macduff.

Er hat feine Rinder! - Alle!

Bas? Meine zarten fleinen Engel alle! D bblifcher Geier! — Mutter, Kinder

Mit einem einz'gen Tigersgriff!

Malcolm.

Rampf' beinem Schmerz entgegen , wie ein Mann!

**M**acduff.

Ich will's, wenn ich als Mann ihn erft gefühlt.

Ich kann nicht baran benken, baß bas lebte, Bas mir bas Theuerste auf Erben war! Und konntest bu bas ansehn, Gott! und kein Erbarmen haben! — Sundenvoller Macduff! Um beinetwillen wurden sie erschlagen! Nichtswürdiger, für deine Missethat, Nicht für die ihre, busten ihre Seelen! Geb' ihnen Gott nun seines himmels Frieden!

Laß das der Wetzstein deines Schwertes seyn, Laß deinen Aummer fich in Wuth verwandeln! Erweiche nicht dein Herz, entzünd' es!

Macduff.

Ich konnte weinen wie ein Weib, und mit Der Zunge toben — Aber schneide bu, Gerechter himmel, allen Aufschub ab! Stirn gegen Stirn bring' diesen Teufel Schottlands Und mich zusammen — Nur auf Schwertes-Länge Bring' ihn mir nabe, und entkommt er, bann Magst bu ihm auch vergeben!

Malcolm. Das klingt männlich!

Rommt! Geben wir jum Ronig. Alles ift Bereit, wir brauchen Abschied bloß zu nehmen. Macbeth ift reif zum Schneiben, und die Machte Dort oben setzen schon die Sichel an.
Rommt, ftartet euch zum Marsch und zum Gefechte! Die Nacht ift lang, die niemals tagen kann.

(Sie geben ab.)

# fünfter Aufzug.

Ein Bimmer. Es ift Racht.

# Erfter Auftritt.

Arşt. Kammerfrau. Gleich berauf Lady Macbeth. Arst.

3wei Nachte hab' ich nun mit euch durchwacht, Und nichts entdedt, was eure feltsame Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Labn Jum Lettenmal nachtwandelte?

Rammerfran.

Seitbem ber Konig

Bu Felb gezogen, hab' ich sie gesehn, Daß sie von ihrem Bette sich erhob, Den Schlafrod überwarf, ihr Rabinet Aufschloß, Papier heraus nahm, darauf schrieb! Es las, zusammenlegte, fiegelte, Dann wiederum zu Bett ging — und das alles Im tiessten Schlafe.

Arzt.

Gine große Storung In ber Natur, ju gleicher Zeit bie Bohlthat Des Schlafs genießen, und Geschäfte Des Wachens thun! Doch außer bem herumgehn, Und was fie fonft noch vornahm, habt ihr fie In diefem Zustand etwas reden horen? . Kammerfran.

Nichts, was ich weiter fagen mochte, Gir! 3r3t.

Mir durft ihr's fagen, und ich muß es wiffen. Rammerfrau.

Nicht euch, noch irgend einem lebenden Geschopf werd' ich entbeden, was ich weiß,

Da Riemand ift, ber mir jum Zeugen biente!
— Geht! feht! ba tommt fie! Go pflegt fie ju gebn,

Und in bem tiefften Schlaf, fo mahr ich lebe! Gebt Acht auf fie, boch machet fein Gerausch!

(Laby Macbeth fommt mit einem Lichte.)

Arzt.

Bie tam fie aber zu dem Licht? Rammerfrau.

Es stand

An ihrem Bette. Sie hat immer Licht Auf ihrem Nachttisch. Das ist ihr Besehl. Arzt.

Ihr febt, fie bat die Augen vollig offen. Rammerfrau.

Ja! aber die Empfindung ist verschlossen! Arzt.

Bas macht fie jett? Seht, wie fie fich die Sande reibt!

Das bin ich schon von ihr gewohnt, daß sie So thut, als ob fie sich die Hande wusche.

# fünfter Aufzug.

Ein Bimmer. Es ift Racht.

# Erfter Auftritt.

Arşt. Kammerfrau. Gleich barauf Lady Macbeth. Ar3t.

3wei Nachte hab' ich nun mit euch durchwacht, Und nichts entdeckt, was eure feltsame Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Ladn Jum Lettenmal nachtwandelte?

#### Rammerfran.

Seitbem ber Konig
Bu Feld gezogen, hab' ich fie gefehn,
Daß fie von ihrem Bette fich erhob,
Den Schlafrock überwarf, ihr Rabinet
Aufschloß, Papier heraus nahm, barauf schrieb!
Es las, zusammenlegte, fiegelte,
Dann wiederum zu Bett ging — und das alles
Im tiefsten Schlafe.

Arzt.

Gine große Storung In ber Natur, ju gleicher Zeit die Bohlthat Des Schlafs genießen, und Geschäfte Des Wachens thun! Doch außer bem herumgehn, Und was fie fonft noch vornahm, habt ihr fie In diefem Zustand etwas reden horen? Rammerfran.

Richts, was ich weiter fagen mochte, Gir! 3r3t.

Mir burft ihr's fagen, und ich muß es wiffen. Kammerfrau.

Nicht euch, noch irgend einem lebenden Geschöpf werd' ich entbeden, was ich weiß, Da Niemand ift, ber mir zum Zeugen biente!

- Seht! feht! ba tommt sie! Go pflegt fie gu gebn, Und in bem tiefften Schlaf, so mahr ich lebe!

Gebt Acht auf fie, boch machet fein Gerausch!
(Laby Macbeth tommt mit einem Lichte.)

Arzt.

Bie tam fie aber zu dem Licht? Kammerfrau.

Es stand

An ihrem Bette. Sie hat immer Licht Auf ihrem Nachttisch. Das ist ihr Befehl. Arzt.

Arzt. Ihr feht, fie hat die Augen vollig offen.

Rammerfrau. Ja! aber bie Empfindung ift verschloffen!

Ar3t. Was macht sie jetz? Seht, wie sie sich die Hände reibt! Kammerfran.

Das bin ich schon von ihr gewohnt, daß fie So thut, als ob fie fich die Sande mufche.

Ich hab' fie wohl zu gangen Biertelftunden An einem fort nichts Andres thun fehn.

Lady.

hier ift boch noch ein Flecken.

Arzt.
Still! Sie redet!

Ich will mir Alles merten, was fie fagt, Damit ich nichts vergeffe.

Lady.

Weg, bu verdammter Flecken! Weg, sag' ich! Eins! 3mei! — Nun, so ist's hohe Zeit! — Die Holle ist Sehr dunkel — Pfui doch! Ein Soldat, und feige! Last es auch ruchbar werden! Ist doch Niemand So mächtig, uns zur Rechenschaft zu ziehen! Wer dacht' es aber, daß der alte Mann Noch so viel Blut in Andern hätte!

Arzt.

Hort ihr?

Lady.

Der Than von Fife hatt' eine Frau — wo ist Sie nun? Bas? Wollen diese Hande nimmer Rein werden? Nichts mehr, mein Gemahl! — D nicht doch! Nicht doch! Ihr verderbet Alles Mit diesem starren Hinsehn!

Arzt.

Gehet! geht!

Ihr wift etwas, das ihr nicht wissen folltet. Rammerfran.

Sie sprach etwas, das fie nicht sprechen soute, Das ist kein Zweisel! Weiß der himmel, was Sie wiffen mag! Lady.

Das riecht noch immer fort

Rach Blut! - Arabiens Bohlgeruche alle Berfußen diefe kleine Sand nicht mehr.

Dh! oh!

Arzt.

Sort! bort! Das fur ein Seufzer mar bas!

Difie hat etwas Schweres auf bem Bergen!

Rammerfran.

Richt fur bie gange Sobeit ihres Standes Mocht' ich ihr herz in meinem Bufen tragen.

Arzt.

Bohl! wohl!

Rammerfran.

Das gebe Gott, baß es fo fen!

Arzt.

3ch fann mich nicht in biefe Rrantheit finden; Doch fannt' ich mehr bergleichen, die im Schlaf Gewandelt, und als gute Christen boch Muf ihrem Bette farben.

Ladn.

Bascht die Sande!

Den Schlafrod uber! Sehet nicht fo bleich aus! 3ch fag's euch, Banquo liegt im Grab! er fann Mus feinem Grab nicht wieder fommen.

Arzt.

Wirklich?

Lady.

Bu Bett! gu Bette! - Un die Pforte wird

Geflopft! Rommt! fommt! fommt! Gebt mir eure Sand!

Gefchehne Dinge find nicht mehr zu andern. 3u Bette! zu Bette!

(Sie geht ab.)

Arzt.

Geht fie nun ju Bette? Rammerfrau.

Gerabes Begs.

Arzt.

Man raunt sich Grauenvolles In die Ohren; unnaturlich ungeheure Verbrechen wecken unnaturliche Gewissensangst, und die beladne Seele beichtet Dem tauben Kissen ihre Schuld — Ihr ist Der Geistliche nothwend'ger als der Arzt. Gott! Gott! vergib uns Allen! — Sehet zu, Nehmt Alles weg, womit sie sich ein Leides Thun konnte! Laßt sie ja nicht aus den Augen! Mun gute Nacht! Mir ist ganz schauerlich zu Muth. Ich denke, aber wage nicht zu reden.

(Gie gehen ab.)

Offene Gegenb. Profpett, ein Walb. Bweiter Auftritt.

Angus. Lenox. Lords und Boldaten im hintergrunde. Angus.

Das heer ber Engellander ift im Angug,

Bon Malcolm, unserm Prinzen, angeführt, Bon Seiward, seinem tapfern Ohm, und Macbuff. Der Rache heilig Feuer treibt sie an; Denn solche tödtliche Beleidigungen, Als der Tyrann auf sie gehäuft, entstammten Selbst abgestorbne Büßende zur Buth, Und stachelten sie auf zu blut'gen Thaten.

Dort ift bas Birnamer Gehblz. Sie ziehn Durch diesen Wald; ba tonnen wir am besten Zu ihrem Heere stoffen — Weiß Jemand, Ob Donalbain bei ihnen ist?

Angus.

Es ist gewiß, Daß er bei diesem Deer sich nicht befindet.
Ich habe ein Berzeichniß aller Ebeln, Die Malcolms Fahnen folgen. Seiwards Sohn Ist unter ihnen, nebst noch vielen andern Unbart'gen Knaben, die noch keine Schlacht Gesehn, und ihres Muthes Erstlinge In diesem heil'gen Krieg beweisen wollen.
Lenox.

Sie finden keinen wurdigeren Kampf Und keine beff're Sache. Last und eilen, Den Fahnen des Tyrannen, welchen Gott Berfluchte, zu entsliehn, und an das Heer, Bei dem der Sieg ist, muthvoll und zu schließen. Dort, wo das Recht, ist unser Baterland. Angus.

Muf, gegen Birnam!

(Man bort Devinmeln in ber Berne.) Settor.

Sort ihr jene Trommeln?

Die brittischen Bolter naben. Last fie une Dit unfern Trommeln friegerisch begruffen!

(Erommeln auf ber Scene antworten benen hinter berfelben.)

## Dritter Auftritt.

Vorige. Malcolm. Beiward, Bater und Coon. Macduff. Roffe. Boldaten mit Fahnen, Die im hintergrunde balten,

Malcolm.

3ch hoffe, Bettern, nah ift nun ber Tag,

Bo Schlafgemacher wieder frei fenn werben.

Nosse.

Bir zweifeln nicht baran.

Seiward. Sieh! Ber find biefe,

Die fich gewaffnet gegen uns bewegen?

Malcolm.

Steht!

Macduff.

Saltet an!

Nose.

Wer ihr seph?

Lenor.

Freunde Schottlands,

Und Feinde des Tyrannen.

Noffe.

Jett, mein Feldherr,

Erkenn' ich fie. Es ift ber eble Than Bon Lenox und bon Angus.

Malcolm.

Send willfommen! Was bringt ihr, ehrenvolle Thans?

Lenor.

Une felbft, Ein treues Derz und Schwert fur unsern Ronig!

Angus. Wir kommen, unfre Treu' und Dienstespflicht

Dahin zu tragen, wo fie hingehort, Und suchen Schottland unter Englands Sahnen.

Malcolm! Gluckfel'ge Vorbedeutung! Frohes Pfand

Des Siegs - Lagt euch umarmen, eble Freunde!

Ja, unfre Baffen werben gludlich fenn,

Da fich die beften Bergen zu uns wenden. Seiward.

Bomit geht ber Tyrann jett um? Bir boren, Er liegt voll Zuverficht in feiner Burg,

Und will bort die Belagerung erwarten?

Angus. Er hat fich in bas Bergschloß Dunfinan

Geworfen, bas er ftart befestiget. Er foll bon Sinnen fenn, fagt man. Sein Anhang Nennt's eine frieg'rifche Begeifterung.

Bohl mag er seiner felbst nicht Meister bleiben

In diefem Rampf ber Buth und ber Bergweiflung.

#### Lenor.

Run Schieft bie Blutfaat, die er ausgefat, Bur fürchterlichen Ernte rachend auf. Jedweder Augenblick zeugt einen Abfall, Der feinen eignen Treubruch ihm vergilt. Die Benigen, die ihm noch treu geblieben, Rnupft Liebe nicht, nur Furcht an feine Sahnen; Bo nur ein Beg zur fichern Flucht fich zeigt, Berläßt ihn Groß und Rlein.

Noffe.

Jest fuhlt er, daß der angemaßte Purpur Der Majeståt so schlotterig und lose Um ihn herum hangt, wie des Riefen Rock Um eines 3werges Schultern, ber ibn fahl.

Macduff.

Lagt unsern Tadel, so gerecht er ift, Bis nach bem Ausschlag bes Gefechtes schweigen, Und fuhren wir als Manner jest bas Schwert! Seiward.

Wie heißt ber Bald hier vor une?

Roffe.

Birnamewald.

Seiward.

Lagt jeden Mann fich einen Uft abhauen, Und bor fich ber ihn tragen. Bir beschatten Dadurch die Ungahl unfere Seere, und machen Die Runbschaft bes Tyrannen an uns irre.

Alle.

Es foll geschehen!

(Sie zerftreuen fich nach dem hintergrunde, um die 3weige abzubrechen.)

Bimmer.

## Vierter Auftritt.

Macbeth. Der Argt. Bediente.

Macbeth.

Berkandiget mir nichts mehr! Last sie Alle
Jum Feind entstiehen! Bis der Birnamwald
Sich in Bewegung setzt auf Dunsinan,
Nicht eher kennt mein tapfres Herz die Furcht.
Bas ist der Knabe Malcolm? Ward er nicht
Bon einem Weib geboren? Geister, die
Die ganze Folge irdischer Geschicke
Durchschauen, sprachen dieses Wort:
Sen surchtlos, Macbeth! Keiner, den ein Weib
Gebar, hat über dich Gewalt! — So slieht!
Flieht hin, ihr eidvergessen Thans, schließt euch
An diese britt'schen Zärtlinge! Der Geist,
Der mich beherrscht, dies Herz, das in mir schlägt,
Wird nicht von Furcht, von Zweiseln nicht bewegt.

Bu einem Bedienten, der hereintritt.)
Daß dich der Teufel braune, Milchgesicht!
Bie tommst du zu dem gansemäß'gen Unsehn?
Bedienter (erschroden, athemios).

Behntausend -

Macbeth.

Ganse, Schuft!

Bedienter.

Soldaten, herr!

Macbeth.

Reib bein Geficht, und ftreiche beine Furcht

Erst roth an, bu milchlebriger Gefelle! Bas für Soldaten, Ged? — Verdamm bich Gott! Dein weibisch Ansehn stedt mir noch die Andern Mit Feigheit an — Was für Soldaten, Memme? Bedienter.

Die englische Armee, wenn ihr's erlaubt. Macbeth.

Schaff bein Gesicht mir aus ben Augen! — Seiton!

— Ich friege Perzweh, wenn ich's sehe — Seiton!

Das muß entscheiden! Dieser Stoß versichert

Mein Glack auf immer, oder starzt mich jetzt!

— Ich habe lang genug gelebt! Mein Frahling
Sant bald in's Welten hin, in gelbes Laub,

Und was das hohe Alter schmacken sollte,

Gehorsam, Liebe, Ehre, Freundestreu',

An alles das ist nun gar nicht zu benten!

Statt dessen sind mein Erbtheil Haß und Flache,

Nicht lant, doch besto inn'ger Heuchelworte,

Ein leerer Munddienst, den das Herz mir gern

Berweigerte, wenn es nur barfte — Seiton!

# fünfter Auftritt.

Macbeth. Argt. Seiton.

Beiton.

Bas ift zu eurem gnabigften Befehl? Macbeth.

Gibt's fonft mas Reues?

Seiton.

Herr, es hat fich Alles itigt, mas erzählt marb.

Macbeth.

Ich will fechten,

mir bas Bleifch von allen Knochen ab-

dt ift - Deine Ruftung! Seiton.

herr, es eilt nicht!

Macbeth.

will fie anziehn. Schickt mehr Reiter aus; hftreift bas gange Land, und an ben Galgen,

bon Gefahr fpricht - Gib mir meine Ruftung! Bie fteht's um unfre liebe Rranke, Doctor?

Arzt.

t nicht sowohl, mein Ronig, als beangstigt

Phantafien, die ihr die Rube rauben. Macbeth.

reile fie bavon. Rannft bu ein frankes ath von feinem Grame nicht befrein,

rief gewurzelt qualendes Bewußtsenn aus der Seele beilend ziehen, nicht

riefen Furchen bes Gebirnes glatten, fonft mit irgend einem fußen Dohn

Rrampf auflosen, ber bas Serg erftict?

Arzt. , barin muß bie Rrante felbft fich rathen.

Macbeth.

luch' ich beiner Kunft; mir frommt fie nicht.

(Bu bem Diener.)

Rommt! Meine Ruffung! Gebt mir meinen Stab! (Indem er fich woffnet.)

Du, Seiton, schicke - Doctor! mich verlassen Die Thans - Komm! fomm! Mach hurtig! - Guter, Doctor,

Wenn du die Krankheit meines Konigreichs Ausspahn, sein scharfes Blut versüßen, ihm Das vor'ge Wohlseyn konntest wieder geben, Dann wollt' ich beiner Thaten Herold senn, Und Echo selbst mit beinem Lob ermuden.

— Was für Rhabarber, Senna, oder andre Purganzen möchten wohl dies britt'sche Heer Abführen? Sprich! vernahmst du nichts davon?

Arzt.

Ja, mein Gebieter. Eure friegrischen Anstalten machen, daß wir davon boren.

Macbeth.

Laft fie heran ziehn — Mich erschreckt fein Feind, Bis Birnams Balb vor Dunfinan erscheint.

Arzt (får fig).

Bar' ich nur erft mit ganger haut babon, Burude brachte mich fein Furftenlohn!

#### Macbeth.

Dies feste Schloß trott ber Belagerung! Laßt sie ba liegen, bis ber hunger sie, Die Pest sie aufgerieben. Stunden ihnen Richt die Berrather bei, die uns verließen, Wir hatten sie, Bart gegen Bart, empfangen,

#### b heimgepeitscht -

(hinter ber Scene wird gerufen.)

Bas für ein Larm ift bas?

Seiton.

find die Weiber, welche schrein, mein Konig!

(Eilt hinaus mit dem Argt.)

) habe keinen Sinn mehr fur die Furcht. mft gab es eine Zeit, wo mir der Schrei er Eule Grauen machte, wo mein Haar

i jedem Schreckniff in die Sobe farrte, 8 ware Leben brin - Jett ift es anders;

h hab' ju Racht gegeffen mit Gespenftern,

b voll gefattigt bin ich von Entfetgen. (Seiton tommt gurad.)

as gibt's? Was ift geschehn?

# Sechster Auftritt.

Macbeth. Beiton.

Seiton.

Die Ronigin

tobt!

Macbeth

(nach einem langen Stisschweigen). War' fie ein andermal geftorben! ware wohl einmal die Zeit gekommen

folder Botfchaft!

(Nachbem er gebantenvoll auf und abgegangen.)

Morgen, Morgen,,

Und wieder Morgen kriecht in feinem kurzen Schritt Bon einem Zag zum andern, bis zum letzten Buchstaben der uns zugemeffnen Zeit, Und alle unfre Gestern haben Narren Zum modervollen Grabe hingeleuchtet!

— Aus, aus, du kleine Rerzel Bas ist Leben? Ein Schatten, der vorüber streicht! Ein armer Gaukler, Der seine Stunde lang sich auf der Buhne Zerqualt und tobt; dann hort man ihn nicht mehr. Ein Mährchen ist es, das ein Thor erzählt, Boll Bortschwall und bedeutet nichts.

## Siebenter Auftritt.

Vorige. Ein Bote.

Macbeth.

Du kommft,

Die Bunge zu gebrauchen. Saff' bich furg!

Bote.

herr! Ich - ich follte fagen, was ich fab, Und weiß nicht, wie ich's fagen foll.

Macheth.

Gut! Sag' es!

Bote.

Mis ich auf meinem Poften fand am Sigel,

ah ich nach Birnam und da dauchte mir, is ob ber Balb anfing, sich zu bewegen.

Macbeth (fast ibn watbend an). n Lagner und verdammter Bofewicht!

Bote.

err, last mich euren gangen Grimm erfahren, Benn's nicht fo ift. Auf Meilenweite konnt ihr ihn

elbst kommen feben. Wie ich fage, herr! in Bald, ber manbelt!

#### Macheth.

Menfch! baft bu gelogen, v hangft bu lebend an bem nachften Baum, is bich ber hunger ausgeborrt. Sagft bu ie Babrheit, nun fo frag' ich nichts barnach, b du mit mir bas Gleiche thuft - Mein Glaube eginnt ju manten; mir entweicht ber Muth. t furchte einen Doppelsinn bes Teufels, er Lugen fagt, wie Bahrheit - Furchte nichts, is Birnams Bald auf Dunfinan heranructt! id jego tommt ein Bald auf Dunfinan! ie Baffen an! die Baffen und binaus! erbalt fich's wirklich alfo, wie er fagt, o ift tein Bleiben bier, fo bilft tein Gluchten. b fange an, ber Sonne mub' ju fenn. unt' ich mit mir bie gange Belt vernichten! dlagt garmen! Binde, fturmet! Brich berein, rftdrung! Bill bas Schidfal mit uns enben, o fallen wir, die Baffen in den Sanden.

(216)

Ein freier Plat vor ber Teftung, vorn Gebaube, in ber Ferne Lanbichaft, bie gange Liefe bes Theaters wird zu biefer Scene genommen.

### Achter Auftritt.

Malcolm. Beiward. Beiwards Sohn. Macduff. Roffe. Angus. Cenox. Boldaten. Aue raden aus ber binterften Tiefe bes Theaters mit langfamen Schritten vorwarts, bie Zweige vor fich ber unb über bem haupte tragenb.

#### Malcolm

(nachdem ber Bug bis in die Mitte ber Scene vorgeradt). Nun find wir nah genug — Werft eure grunen Schilde hinweg, und zeigt euch, wie ihr seph! — Ihr führt Das erste Treffen an, mein wurd'ger Dheim, Nebst eurem edlen Sohn — indeffen wir Und bieser wurd'ge held (auf Macbuff zeigenb) nach uns ferm Plan

Das Uebrige beforgen.

(Die vorbern Soldaten geben ihre Zweige an die hintern, von Glieb zu Glieb, so daß das Theater davon leer wird.)

Seiward.

Lebet wohl!

Und finden wir den Feind noch vor der Nacht, So fieht der Morgen die geschlagne Schlacht.

Macduff.

Gebt Uthem allen friegrischen Trompeten, Den Herolden zum Morden und zum Todten. (Kriegerische Musie. Schlacht im Lintergrunde.)

#### Meunter Auftritt.

Macbeth. Dann der junge Beiward.

Macbeth.

Sie haben mich an einen Pfoften angebunden; Entflieben fann ich nicht. Ich muß mein Leben

Bertheibigen, wie ein gehetzter Bar!

Wer ift ber, ben fein Weib gebar? Ihn hab' ich

Bu furchten, feinen fouft. Junger Seiward (tritt auf).

Bie ift dein Name? Macbeth.

Bor' ibn und gittre!

Junger Seiward.

Zittern werd' ich nicht

Und gabft du bir auch einen beißern Ramen, Als einer in ber Soll'.

Macbeth.

Mein Dam' ift Macbeth. Junger Seiward.

Der Satan felbft tann teinen fcheußlichern mir nennen.

Macbeth.

Und feinen furchtbarern!

Junger. Seiward.

Du lugft, bermorfener

Tyrann! Mit meinem Schwert will ich beweisen,

Daß du lügst! (Sie fecten. Der junge Seiward fallt.)

Macbeth.

Dich hat ein Weib geboren!

Der Schwerter lach' ich, bie bon Sterblichen Geschwungen werden, die ein Weib gebar!
(Er gebt ab. Die Schlacht bauert fort.)

## Behnter Anftritt.

Macduff (tritt auf).
Der Larm ist dorthin! — Zeige dich, Tyrann!
Fällst du von einer andern Hand als meiner,
So plagen mich die Geister meines Weibes
Und meiner Kinder ruhelos. Ich kann
Das Schwert nicht ziehen gegen jene Kernen,
Die man gedungen hat, den Speer zu tragen.
Du bist es, Macbeth — oder ungebraucht
Steck ich mein Schwert zurück in seine Scheibe.
Dort mußt du sehn — Der große Larm und Drang
Macht einen Krieger kund vom ersten Rang.
Laß mich ihn sinden, Glück! Ich will nicht mehr.

### Elfter Auftritt.

Beiward uns Malcolm treten auf. Seiward. Hieher, mein Pring — Das Schloß bat fich ergeben; Die Boller bes Tyrannen weichen schon; Die ebeln Thane sechten tapfer, nur Roch wen'ge Arbeit, und ber Tag ift unser! Malcolm.

Bir haben es mit Feinden, beren Streiche Un une vorbei gebn!

Seiward.

Folgt mir in die Festung!

**(%)** 

### Bwölfter Auftritt.

Macheth. Gleich barauf Macduff.

Macbeth.

Barum foll ich den rom'schen Narren spielen, Und in das eigne Schwert mich sturzen? Nein, Go lang' ich Lebende noch um mich sebe, Bend' ich es beffer an!

(Inbem er abgeben will, tommt Macbuff auf bie Geene.)

Steh! Sollenhund!

Macbeth.

Du bift ber einzige von allen Menfchen, Den ich vermied — Geh! meine Seele ift Genug beladen schon mit beinem Blut. Macbuff.

36 hab' nicht Borte, meine Stimme ift

In meinem Schwert — Du Bbewicht, blutiger, Als Worte es beschreiben!

(Er bringt wathend auf ibn ein; Se fectten eine Beittang obne Entscheibung.)

Macbeth (inne battene). Du verlierft die Dub'.

So leicht vermochtest bu die geist'ge Luft Mit beines Schwertes Schneibe zu verlegen, Als Macbeth bluten machen! Laß bein Eisen Auf Schabel fallen, die verwundbar sind; In meiner Brust wohnt ein bezaubert Leben, Das Keinem weichet, ben ein Weib gebar.

Macduff.

Mun, so verzweisse benn an beinem Zauber, Und laß den Teufel dir, dem du von je Gedient, kund thun, daß Macduff vor der Zeit Aus seiner Mutter Leib geschnitten ist. Macbeth.

Die Zunge sen verslucht, die mir bas sagt!
Sie hat das Beste meiner Mannertraft
Entnerot! Verslucht! wer diesen gantelnden Damonen ferner traut, die hinterlistig Mit Doppelsinn uns täuschen, unserm Ohr Wort halten, unse Hoffnung hintergehn!
— Ich will nicht mit dir fechten.

Kiaconff.

So ergib bich , Memme,

Und lebe, um die Fabel und bas Schanfpiel Der Zeit zu senn. Wir wollen bich, wie irgend Ein feltnes Ungeheuer, abgemalt

Auf einer Stange tragen, und darunter schreiben: Dier ift zu sehen ber Tyrann!

Macbeth.

Ich will

Mich nicht ergeben, um vor biesem Anaben Malcolm zu knieen und ben Staub zu kuffen, Und eures Pobels Fluch ein Ziel zu sepn. Ift gleich der Birnam Wald auf Dunsinan Heran gerückt, bist du, mein Gegner, gleich Bom Weibe nicht geboren, dennoch sey Das Aeußerste versucht! Hier halt' ich Den kriegerischen Schild vor meinen Leib. Kall' aus, triff, und verdammt sey, wer zuerst Ruft: Halt, genug!

(Sie geben fechtenb ab.)

## Preizehnter Auftritt.

- (Man blast gum Abzug.)

Malcolm. Beiward, Roffe. Angus. Cenox. Soldaten.

Mocht' ich die edeln Freunde, die wir miffen, Doch wohl erhalten wiedersehn!

wohl erhalten wiedersehn! Seiward.

Pring! Ein'ge muffen schon das Opfer werden, Und wie ich seh' ift biefer große Tag Bohlfeil genug erkauft. Malcolm.

Macduff und euren edelmath'gen Sobn Bermift man.

Noffe,

Euer ebler Sohn, mein Feldherr, Bezahlte als ein Krieger seine Schuld, Und nicht sobald hatt' er sein tapfres Herz Im Kampf bewährt, so ftarb er als ein Mann.

Seiward.

So ift er tobt?

Hoffe.

Bom Schlachtfelb-fcon getragen. Dest euren Schmerz nicht ab nach feinem Berth; Sonft mar' er grenzenlos.

Seiward.

Sat er bie Bunbe vorn?

Hoffe.

Ja, auf ber Stirn.

Seiward.

Nun benn! so sep er Gottes Mann! Satt' ich So viel ber Sohne, als ich haare habe, Ich wunschte keinem einen schonern Tod. Sein Grablied ift gesungen.

Malcolm.

3hm gebührt

Ein größer Lied; bas foll ihm werben.

Seimard.

Iþm ·

Gebuhrt nicht mehr. Gie fagen, er fcbieb mobl,

Und gablte seine Beche. Gott mit ibm!
- Do fommt und neuer Troft!

## Setzter Auftritt.

Vorige. Macduff, mit ber Raftung unb Krone Macbeths.

Macduff.

Heil dir, o Konig, denn du bist's! Im Staube Liegt der Tyrann, und hier ist seine Beute. Die Zeit ist wieder frei! Ich sebe dich Umgeben von den Edeln deines Reichs; Sie sprechen meinen Gruß im Herzen nach, Und ihre Stimmen mischen sich mit meiner: Heil Schottlands Konig!

Alle.

Seil dem Ronig Schottlande!

(Axompetenstof.) Malcolm.

Wit eurer Aller Liebe Abrechnung Zu halten, und mit Jedem quitt zu werden. Ruhmvolle Thans und Bettern, ihr seyd Grafen Bon heute an; die ersten, welche Schottland Mit diesem Sprennamen grußt — Was nun Die erste Sorge unsers Regiments Sepn muß, die Ruckberufung der Verbannten, Die vor der Lyrannei gestohen, die Bestrafung Der blutgen Diener dieses todten Schlächters, Und feiner teufelischen Konigin, Die, wie man fagt, gewaltsam blut'ge hand Gelegt hat an sich selbst, dies, und was sonst Noch Noth thut, wollen wir mit Gottes Gnabe Nach Maaß und Ort und Zeit zu Ende bringen. Und somit banken wir auf einmal Allen, Und laden euch nach Scone zu unster Arbnung.

# Curandot,

Pringeffin von China.

Gin tragifomifches Mahrchen nach Goggi.

## Personen.

Altoum, fabelhafter Raifer von China.
Curandot, seine Tochter.
Abelma, eine tartartsche Prinzessin, ihre Gslavin.
Belima, eine andere Stlavin ber Turandot.
Skirina, Mutter ber Zelima.
Barak, ihr Gatte, ehemals Hosmeister bes Aalas, Prinzen von Ustrachan.
Cimur, vertriebener Konig von Ustrachan.
Ismael, Begleiter bes Prinzen von Samarcand.
Cartaglia, Minister.
Pantalon, Kanzler.
Crusaldin, Ausser.
Crusaldin, Ausser.
Brigella, Hauptmann ber Bache.
Doctoren bes Divans.
Sklaven und Sklavinnen bes Serails.

15 m

# Erfter Anfang.

Borstabt von Pectin.

Profpett eines Stadtthors. Eiferne Stabe ragen über demfelben bervor, worauf mehrere geschorne, mit turfischen Schöpfen verssehene Ropfe als Masten, und so, daß sie als eine Bierrath erscheinen können, symmetrisch aufgepflangt find.

## Erfter Auftritt.

Pring Kalaf in tartarischem Geschmad, etwas phantastisch gesesciebet, tritt aus einem hause. Gleich barauf Barak, aus ber Stadt kommend.

Ralaf.

habt Dant, ihr Gotter! Auch zu Pedin follt' ich Gine gute Seele finden!

Barak

(in perfischer Aracht, tritt auf, erblickt ihn, und fährt erstaunt guruch).

Seh' ich recht?

Pring Ralaf! Bie? Er lebt noch!

- Ralaf (ertennt ibn).

Barat!

Parak (auf ihn queilend).

Berr!

Ralaf.

Dich find' ich bier?

Barak.

Euch feb' ich lebend wieder?

Und bier ju Dedin?

Kalaf.

Schweig! Berrath' mich nicht!

Beim großen Lama! fprich! wie bift bu bier?
Barak.

Durch ein Gefchick ber Gotter, muß ich glauben,

Da es mich hier mit euch zusammenführt.

An jenem Tag bes Unglude, als ich fah, Dag unfre Bolfer floben, ber Tyrann

Bon Lefflis unaufhaltsam in bas Reich

Eindrang, floh ich nach Astrachan zurück,

Bebedt mit schweren Bunben. hier vernahm ich,

Daß ihr und Konig Timur, euer Bater,

Im Treffen umgekommen. Meinen Schmerz

Erzähl' ich nicht; verloren gab ich Alles,

Und finnlos eilt' ich zum Pallafte nun,

Elmagen, eure fonigliche Mutter,

Bu retten, boch ich suchte sie vergebens! Schon zog ber Sieger ein zu Aftrachan,

Und in Berzweiflung eilt' ich aus ben Thoren.

Von Land zu Lande irrt' ich finchtig nun

Drei Jahre lang umber, ein Obbach suchend,

Bis ich zuletzt nach Pedin mich gefinden.

Sier unterm Namen Saffan gludte mir's, Durch treue Dienste einer Wittme Gunft

Mir zu erwerben, und fie mard mein Weib;

Sie kennt mich nicht; ein Perfer bin ich ihr, hier leb' ich nun, obwohl gering und arm Nach meinem vor'gen Loos, doch überreich In diefem Augenblicke, ba ich euch, Den Prinzen Kalaf, meines Konigs Sohn, Den ich erzogen, ben ich Jahre lang Für todt beweint, im Leben wieder sehe!

— Bie aber lebend? wie in Peckin hier?
Kalaf.

Menne mich nicht! Nach jener ungludfel'gen Schlacht Bei Aftrachan, bie une bae Reich gefoftet, Gilt' ich mit meinem Bater jum Pallaft; Schnell rafften wir bas Roftbarfte jufammen, Bas fich an Ebelfteinen fand, und flohn. In Bauertracht verhullt durchfreugten wir, Der Ronig und Elmage, meine Mutter, Die Buften und bas felfige Gebirg. Gott! mas erlitten wir nicht ba! Um Fuß Des Raukasus raubt' eine wilde Sorbe Bon Malandrinen uns die Schätze; nur Das nactte Leben blieb uns zum Gewinn. Bir mußten tampfen mit bes hungers Qualen, Und jedes Elends mannichfacher Roth. Den Bater trug ich bald und bald bie Mutter Auf meinen Schultern, eine theure Laft. Raum wehrt' ich feiner muthenden Bergweiflung, Daß er ben Dolch nicht auf fein Leben gudte; Die Mutter hielt ich faum, daß fie, von Gram Erschopft, nicht niedersant! Go tamen wir Nach Jait endlich, der Tartarenstadt,

Und hier, an der Moscheen Thor, mußt' ich, Gin Bettler, fleben um die mag're Koft, Der theuren Eltern Leben zu erhalten.

— Ein neues Ungluct! Unser grimm'ger Feind, Der Khan von Tefflis, voll Tyrannensucht, Mißtrauend dem Gerücht von unserm Tode, Er ließ durch alle Lander uns verfolgen.

Borausgeeilt schon war uns sein Befehl, Der alle kleinen Konige seiner Herrschaft Ausbot, uns nachzuspähn. Nur schnelle Flucht Entzog uns seiner Spürer Wachsamkeit — Uch! wo verbärg' sich ein gefall'ner König?

Barak.

D nichts mehr! Eure Worte spalten mir Das Herz! Ein großer Furst in folchem Elend! Doch fagt, lebt mein Gebieter noch und lebt Elmage, meine Ronigin?

Kalaf.

Sie leben.

Und wiffe, Barak! in der Noth allein Bewähret sich der Abel großer Seelen.

— Wir kamen in der Karazanen Land.
Dort in den Gärten König Reicobad's Mußt' ich zu Knechtes Diensten mich bequemen, Dem bittern Hungertode zu entsliehn.
Mich sah Abelma dort, des Königs Tochter; Wein Anblick rührte sie; es schien ihr Derz Bon zärtlichern Gefühlen als des Mitleids, Sich für den fremden Gärtner zu bewegen.
Scharf sieht die Liebe; nimmer glaubte sie

Rich zu bem Loos, wo fie mich fand, geboren. - Doch weiß ich nicht, welch bofen Sternes Macht )er Rarazanen Konig Reicobab Berblendete, ben macht'gen Altoum, ben Großthan der Chinefen, ju befriegen. de Bolf erzählte Seltsames bavon. Bas ich berichten tann, ift dies: befiegt Bard Reicobad, fein ganger Stamm bertilgt; lbelma felbst mit sieben andern Tochtern bes Ronigs ward ertrantt in einem Strome. - Wir aber floben in ein andres Land. 50 tamen wir nach langem Irren endlich u Berlas an - Bas bleibt mir noch ju fagen? Bier Jahre lang ichafft' ich ben Eltern Brod, daß ich um burft'gen Taglohn Laften trug. Barak.

ticht weiter, Prinz. Vergessen wir das Elend, da ich euch jetzt in friegerischem Schmuck lud Heldenstaat erblicke. Sagt, wie endlich das Gluck euch günstig ward?

# Kalaf.

Mir gunstig! Hore!
Dem Khan von Berlas war ein edler Sperber
Entwischt, den er in hohem Werthe hielt.
Ich fand den Sperber, überbracht' ihn selbst
Dem König — Dieser fragt nach meinem Namen;
Ich gebe mich für einen Elenden,
Der seine Eltern nährt mit Lastentragen.
Drauf ließ der Khan den Bater und die Mutter
Im Hospital versorgen.

Schuler's sammit. Werte. VI. Bb. 21

Barat! dort,

Im Aufenthalt bes allerhochsten Glends, Dort ist bein Konig — beine Konigin. Auch bort nicht sicher, bort noch in Gefahr, Erkannt zu werden und getöbtet!

**B**arak.

Gott!

Kalaf.

Dir ließ ber Raifer biefe Borfe reichen, Ein fcones Pferd und biefes Ritterfleib. Den greisen Eltern fagt' ich Lebewohl; Ich gebe, rief ich, mein Geschick zu anbern; Bo nicht, dies traur'ge Leben zu verlieren! Bas thaten fie nicht, mich zurudzuhalten, Und da ich ftandhaft blieb, mich zu begleiten! Berhut' es Gott, daß fie von Angst gequalt Nicht wirklich meinen Spuren nachgefolgt! Sier bin ich nun, ju Pedin, unerkannt, Biel hundert Meilen weit von meiner Beimat. Entschloffen fomm' ich ber, dem großen Rhan Bom Lande China ale Golbat zu bienen, Db mir vielleicht die Sterne gunftig find, Durch tapfre That mein Schickfal ju verbeffern. - 3ch weiß nicht, welche Festlichkeit die Stadt Mit Freuden fullt, daß fein Karbanferai Dich aufnahm - Dort in jener Schlechten Satte Gab eine Frau aus gutem herzen mir Berberge.

**B**arak.

Pring, bas ift mein Beib,

#### Ralaf.

Dein Beib?

Preise bein Glad, baß es ein fühlend herz Bur Gattin bir gegeben!

(Er reicht ihm die Hand.)

Jest leb' wohl.

Ich geh' jur Stadt. Mich treibt's, die Festlichkeit Zu sehn, die so viel Menschen bort versammelt.

Dann zeig' ich mich bem großen Rhan und bitt' Ihn um die Gunft, in feinem Deer zu bienen.

(Er will fort. Barat hålt ihn guråd.)

Barak.

Bleibt, Prinz! Wo wollt ihr hin? — Mogt ihr das

Un einem graufenvollen Schaufpiel weiben?

D wiffet, edler Pring - Ihr famt hieher Auf einen Schauplat unerhorter Thaten.

Ralaf. Wie so? Was meinst du?

Barak.

Wie? ihr wift es nicht,

Daß Turandot, bes Raifers einz'ge Tochter, Das gange Reich in Leib verfentt und Thranen?

Ralaf. Ja, schon vorlängst im Karazanenland Hort' ich bergleichen — und die Rede ging,

Es fen ber Prinz bes Konigs Keicobab Auf eine feltsam jammervolle Art

Bu Pedin umgetommen — Chen Dies Sab' jenes Rriegesfeuer angeflammt,

Das mit dem Falle seines Reichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwatzt ein dummer Pobel, Bornber der Berftand'ge lacht — Darum Sag' an, wie sich's verhalt mit biefer Sache? Barak.

Des Großthans einz'ge Tochter, Turandot, Durch ihren Geift berühmt und ihre Schonheit, Die keines Malers Pinsel noch erreicht, Bie viele Bildniffe von ihr auch in ber Belt herumgehn, begt so übermuth'gen Ginn, Go großen Abschen vor der She Banden, Daß sich die größten Konige umsonst Um ihre hand bemuht —

Ralaf.

Das alte Mahrchen Bernahm ich schon am hofe Reicobabs Und lachte brob — Doch fahre weiter fort. Barak.

Es ist kein Mahrchen. Oft schon wollte sie Der Khan, als einz'ge Erbin seines Reichs, Mit Sohnen großer Könige vermählen. Stets widersetzte sich die stolze Tochter, Und ach! zu blind ist seine Vaterliebe, Als daß er Zwang zu brauchen sich erkahnte. Viel schwere Kriege schon erregte sie Dem Vater, und obgleich noch immer Sieger In jedem Kampf, so ist er doch ein Greis, Und unbeerbt wankt er dem Grabe zu. Drum sprach er einstmals ernst und wohlbedachtlich Zu ihr die strengen Worte: Störrig Kind!

Entschließe dich einmal, dich zu vermählen; Wo nicht, so sinn' ein ander Mittel aus, Dem Reich die ew'gen Kriege zu ersparen; Denn ich bin alt; zu viele Könige schon Hab' ich zu Feinden, die dein Stolz verschmähte. Drum neune mir ein Mittel, wie ich mich Der wiederholten Werbungen erwehre, Und leb' hernach und stirb wie dir's gefällt — Erschüttert ward von diesem erusten Wort Die Stolze, rang umsonst, sich loszuwinden. Die Kunst der Thränen und der Bitten Macht Erschöpste sie, den Bater zu bewegen; Doch unerdittlich blied der Khan — Zuletzt Berlangt sie von dem ungläcksel'gen Bater,

Ich hab's gehort. Das abgeschmadte Mahrchen Hab' ich schon oft belacht - Hor', ob ich's weiß! Sie forbert' ein Cbift von ihrem Bater, Daß jebem Prinzen touiglichen Stamms Bergonnt fenn foll, um ihre Sand ju werben. Doch biefes follte bie Bebingung fenn: Im bffentlichen Divan, vor dem Raifer Und feinen Rathen allen, wollte fie Drei Rathfel ihm borlegen. Loste sie Der Freier auf, fo mog' er ihre Sand Und mit berfelben Rron' und Reich empfangen. 28st' er fie nicht, so soll der Raifer fich Durch einen beil'gen Schwur auf feine Gotter Berpflichten, ben Ungludlichen enthaupten

Berlangt - Sort, mas die Furie verlangte!

Ralaf.

Bu laffen. — Sprich, ift's nicht fo? Run vollende Dein Mahrchen, wenn bu's kannft vor langer Beile. Barak.

Mein Mahrchen? Wollte Gott! Der Raiser zwar Empbrt' sich erst bagegen; boch die Schlange Berstand es, bald mit Schmeichelbitten, bald Mit list'ger Redekunst das surchtbare Gesetz dem schwachen Alten zu entsocken. Was ist's denn auch? sprach sie mit arger List; Rein Prinz der Erde wird so thericht senn, In solchem blut'gen Spiel sein Haupt zu wagen! Der Freier Schwarm zieht sich geschreckt zurück, Ich werd' in Frieden leben. Wagt es dennoch Ein Rasender, so ist's auf seine eigne Gesahr, und meinen Vater trifft kein Ladel, Wenn er ein heiliges Gesetz vollzieht. — Beschworen ward das unnatürliche Gesetz und kund gemacht in allen Landen.

(Da Ralaf ben Kopf schättelt.)

— Ich wunschte, daß ich Mahrchen nur erzählte, Und sagen durfte: Alles war ein Traum! Kalaf.

Weil du's erzählst, so glaub' ich das Gefet. Doch sicher war kein Prinz, wahnfinnig gnug; Sein haupt daran zu setzen.

**B**arak

(zeigt nach bem Stadtthor).

Sehet, Pring!

Die Ropfe alle, die dort auf den Thoren Bu feben find, geboren Prinzen an,

Die toll genug das Abenteuer wagten, Und kläglich ihren Untergang brin fanden, Beil sie die Rathsel dieser Sphinx zu lofen Richt fähig waren.

Kalaf.

Grausenvoller Anblick! Und lebt ein folcher Thor, ber seinen Ropf Bagt, um ein Ungeheuer zu besitzen! Barak.

Rein, sagt bas nicht! Wer nur ihr Conterfei Erblickt, bas man sich zeigt in allen Landern, Sublt sich bewegt von folcher Zaubermacht, Daß er sich blind dem Tod entgegen fturzt, Das gottergleiche Urbild zu besitzen.

Ralaf.

Irgend ein Ged.

Barak.

Rein wahrlich! auch ber Klügste. Deut' ist ber Zulauf hier, weil man ben Prinzen Bon Samarcanda, ben Berständigsten, Den je die Welt gesehn, enthaupten wird. Der Khan beseufzt die fürchterliche Pflicht; Doch ungerührt frohlockt die stolze Schone.

(Man bort in ber Ferne ben Schall von gebampsten Trommeln.)

Man bort in ber Ferne ben Schall von gebampften Trom Dort! Hort ihr! Diefer bumpfe Trommelklang Berkundet, baß ber Tobesstreich geschieht; Ihn nicht zu sehen, wich ich aus ber Stadt.

Kalaf.

Barat, du fagft mir unerhorte Dinge. BBas? Konnte die Natur ein weibliches

Gefchopf wie biefe Turanbot erzeugen, Go gang an Liebe leer und Menfchlichfeit?

Mein Beib hat eine Tochter, die im harem Mls Sklavin dient, und uns Unglaubliches Bon ihrer schönen Königin berichtet. Ein Tieger ist sie, diese Turandot, Doch gegen Manner nur, die um sie werben. Sonst ist sie gutig gegen alle Welt; Stolz ist das einz'ge Laster, das sie schändet. Kalas.

Bur Holle, in den tiefsten Schlund hinab Mit diesen Ungeheuern der Natur, Die kalt und herzlos nur sich selber lieben! Bar' ich ihr Bater, Flammen sollten sie Berzehren.

Hier kommt Ismael, ber Freund Des Pringen, ber sein Leben jetzt verloren. Er kommt voll Thranen — Imael!

# Bweiter Anftritt.

Barak.

Ismael su ben Vorigen.

Imael

(reicht bem Baraf bie Sand, beftig weinenb).

Er hat

Gelebt — Der Streich bes Todes ift gefallen. Ach! warum fiel er nicht auf Diefes Daupt!

Barak.

Barmherz'ger himmel! Doch warum ließt ihr Geschehn, baß er im Divan ber Gefahr

Sich bloßgeftellt?

Imael.

Mein Ungluck braucht noch Vorwurf. Gewarnt hab' ich, beschworen und gesteht., Wie es mein Herz, wie's meine Pflicht mich lehrte, Umsonst! Des Freundes Stimme wurde nicht Gehort; die Macht ber Gotter rif ihn fort.

Barak.

Beruhigt euch!

Imael.

Beruhigen? Niemals! niemals! Ich hab' ihn fterben feben. Sein Gefahrte

War ich in seinem letzten Augenblick, Und seine Abschiedsworte gruben sich Wie spitz'ge Dolche mir in's tiefste Herz. "Weine nicht!" sprach er. "Gern und freudig sterb' ich, "Da ich die Liebste nicht besitzen kann. "Mag es mein theurer Vater mir vergeben, "Daß ich ohn' Abschied von ihm ging. Ach, nie

"Daß ich ohn' Abschied von ihm ging. A "Hätt' er die Tobesreise mir gestattet!

"Zeig' ihm bies Bilbniß!

(Er glebt ein Meines Portrat an einem Band aus bem Bufen.) "Wenn er biefe Schonbeit

"Erblickt, wird er ben Sohn entschuldigen." Und an die Lippe bruckt' er jetzt, lautschluchzend, Mit best'gen Ruffen dies verhaßte Bild, Als konnt' er, sterbend selbst, nicht bavon scheiben; Drauf kniet' er nieber und — mit Ginem Streich — Noch zittert mir bas Mark in ben Gebeinen — Sah ich Blut fprigen, sah ben Rumpf hinfallen, Und hoch in Henkers Hand bas theure Haupt; Entsetzt und trostlos riß ich mich von dannen.

Wirft bas Bild in bestigem Unwiffen auf ben Boben.)
Berhaftes, ewig fluchenswerthes Bild!
Liege du hier, zertreten, in dem Staub!
Konnt' ich sie selbst, die Tigerherzige,
Mit diesem Fußtritt so wie dich zermalmen!
Daß ich dich meinem Konig überbrächte!
Nein! mich soll Samarcand nicht wieder sehn.
In eine Wüsse will ich fliehn, und bort,
Wo mich kein menschlich Ohr vernimmt, auf ewig Um meinen vielgeliebten Prinzen weinen.

(Geht ab.)

## Dritter Anftritt.

Kalaf und Barak.

Barak (nach einer Paufe). Pring Kalaf, habt ihr's nun gehort? Kalaf.

Sch stehe Ganz voll Verwirrung, Schrecken und Erstaunen. Wie aber mag dies unbeseelte Vild, Das Werk des Malers, solchen Zauber wirken? (Er will das Bildnis von der Erbe nehmen.)

#### Barak

(eilt auf ihn zu und hält ihn zurad).

Bas macht ihr! — Große Gotter!

Ralaf (tageinb).

Run! Ein Bildniß

Rehm' ich vom Boben auf. Ich will fie boch

Betrachten, diefe morderische Schonbeit.

(Greift nach bem Bilbnif, und hebt es von ber Erbe auf.)

Barak (ihn haltens).

Euch ware beffer, der Medusa Haupt,

Als diefe todtliche Gestalt zu febn.

Beg! Beg bamit! Ich fann es nicht geftatten.

Ralaf.

Du bift nicht klug. Wenn du fo schwach bich fublit, Ich bin es nicht. Des Weibes Reiz hat nie

Dein Mug' gerührt, auch nur auf Augenblicke,

Biel weniger mein Berg befiegt. Und mas

with the state of the state of

Lebend'ge Schonheit nie bei mir vermocht,

Das sollen tobte Pinselstriche wirken?

Unnuge Sorgfalt, Barat - Mir liegt Unbres

Am Herzen, als der Liebe Narrenspiel.

(Will bas Bilb anschauen.)

**B**arak.

**Z**parak

Dennoch, mein Pring - Ich warn' euch - Thut es nicht!

Kalaf (ungebulbig).

Bum henker, Ginfalt! Du beleidigst mich.

(Sthft ihn jurad, fieht bas Bilb an, und gerath in Erftaunen. Rach einer Daufe.)

Bas feb' ich!

#### Barak

(ringt verzweifeind bie hanbe). ... Beh mir! Beiches Unglad!

# Ralaf

(fast ihn lebhaft bei ber hand).

Barak!

(Bill reben, fieht aber wieber auf bas Bitb, und betrachtet es mit Entjaden.)

Barak (får fig).

Send Zeugen, Gotter — Ich, ich bin nicht schulb; Ich hab' es nicht verhindern tounen.

#### Ralaf.

Baraf!

— In diefen holden Augen, diefer fagen Geftalt, in diefen fanften Jugen kann Das harte Herz, wovon du fprichft, nicht wohnen! Barak.

Unglucklicher, was bor' ich? Schoner noch Unendlichmal, als dieses Bildniß zeigt, Ift Turandot, sie selbst! Nie hat die Kunst Des Pinsels ihren ganzen Reiz erreicht; Doch ihres Herzens Stolz und Grausamkeit Kann keine Sprache, keine Junge nennen. O werft es von euch, dies unselige Verwünsichte Bildniß! Euer Auge sauge

Rein tootlich Gift aus diefer Mordgeftalt! Ralaf.

hinweg! Bergebens suchft bu mich ju schrecken!
— himmlische Unmuth! Barme, glabenbe Lippen! Augen ber Liebesgottin! Welcher himmel, (Er fiebt in ben Unblid bes Bilbes verloren, ploplic wens

Die Bulle biefer Reize zu befiten !

bet er sich zu Barat und ergreift seine hand.)
Barat! verrath' mich nicht — Jetzt oder nie!
Dies ist der Augenblick, mein Gluck zu wagen.
Bozu dies Leben sparen, das ich hasse?
— Ich muß auf Einen Zug die schönste Frau Der Erde und ein Kaiserthum mit ihr Sewinnen, oder dies verhaßte Leben Auf Einen Zug verlieren — Schönstes Wert!
Pfand meines Glucks und meine süße Hoffnung!
Ein neues Opfer ist für dich bereit,
Und drängt sich wagend zu der furchtbarn Probe.
Sen gütig gegen mich — Doch, Barat, sprich!
Ich werde doch im Divan, eh' ich sterbe,
Das Urbild selbst von diesen Keizen sehn?

(Indem fieht man die farchterliche Larve eines Nachrichters fic über dem Stadtthor erheben, und einen neuen Ropf über demfetben aufpflanzen. — Der vorige Schall verstimms ter Trommeln begleitet diese handlung.)

#### Barak.

Ach sehet! Sehet, theurer Prinz, und schaubert!
Dies ist das Haupt des unglücksel'gen Jünglings — Wie es euch anstarrt! Und dieselben Hände,
Die es dort aufgepflanzt, erwarten euch.
D kehret um! kehrt um! Nicht möglich ift's,
Die Räthsel dieser Löwin aufzuldsen.
Ich seh' im Geist schon euer theures Haupt,
Ein Warnungszeichen allen Jünglingen,

In biefer furchtbarn Reihe fich erheben.

#### Ralaf

Chat bas aufgestedte Sampt mit Rachbenten und Rabrung betrachtet). Berlorner Jungling! Welche bunkle Macht Reißt mich geheimnisvoll, unwiderstehlich Hinauf in beine tobtliche Gesellschaft?

(Er bleibt nachsinnend stehen; bann wendet er sich zu Barat.)

— Bozu die Thränen, Barat? Hast du mich Richt einmal schon für todt beweint? Komm! komm! Entbecke keiner Seele, wer ich bin.

Bielleicht — wer weiß, ob nicht der Himmel, satt Mich zu verfolgen, mein Beginnen segnet,
Und meinen armen Eltern Trost verleiht.

Bo nicht — was hat ein Elender zu wagen?
Für deine Liebe will ich dankbar seyn,
Benn ich die Rathsel lose — Lebe wohl!

(Er will geben, Barat balt ihn gurad, unterbeffen tommt Stirina, Barats Beib, aus bem hause.)

Barak.

Nein, nimmermehr! Romm mir zu Gulfe, Frau! Lag ihn nicht weg — Er geht, er ift verloren, Der theure Fremdling geht, er will es wagen, Die Rathsel dieser Furie zu lofen.

## Vierter Auftritt.

Skirina gu ben Vorigen.

Skirina (tritt ihm in ben Bes). O weh! Was bor' ich? Send ihr nicht mein Gaft? Bas treibt ben zarten Jungling in ben Tob? Ralaf.

Dier, gute Mutter! Diefes Gotterbild Ruft mich zu meinem Schidfal.

(Zeigt ihr das Bildnis.)

Skirina.

Behe mir!

Wie tam bas bou'sche Bilb in feine Sand? Barak.

Durch bloßen Zufall.

Ralaf (tritt zwijden Beibe). Saffan! gute Frau!

Sie ift mein ganzer Reichthum — Ich — ich brauche

Fortan nichts weiter — benn ich tomm' entweder Reich wie ein Raifer, ober — nie zurud!

— Wollt ihr, so opfert einen Theil davon

Den em'gen Gottern, theilt ben Armen aus, Damit fie Glud auf mich herab erfleben.

Lebt wohl — Ich muß in mein Berhangniß geben!
(Er eilt in die Stabt.)

## fünfter Anftritt.

Barak und Skirina.

Barak (win ibm folgen). Mein Herr! mein armer Herr! Umsonst! Er geht! Er hort mich nicht.

### Skirina (nenglerig).

Dein herr? Du kennst ihn also! O sprich, wer ist ber ebelherz'ge Frembling, Der sich bem Tode weiht?

Barak.

Laß diese Reugier! Er ist geboren mit so hohem Geist, Daß ich nicht ganz an dem Erfolg verzweiste.

— Komm, Stirina! All dieses Gold laß uns, Und alles, was wir Eigenes besitzen, Dem Fohi opfern und den Armen spenden! Gebete sollen sie für ihn gen himmel senden, Und sollen wund sich knien an den Alltaren, Bis die erweichten Gotter sie erhoren!

(Sie geben nach ihrem Saufe.)

e caised up bier this errog wid nucled u.S Der uniffen fin, mit fe mas Gelebres abit. without make maked and the

3 Post 5

## Bweiter Aufzug. 300 1000 100 40000

Sugar Language

Großer Saat des Divans in tillur eili

mit zwei Pforten - bardnidie eine zu, ben Zimmern ben Raffers, bie andre in's Gerall ber Pringeffin Turanbot fabrt.

-

Eruffaldin, als Anfahren ber Berschnittenen. fteht gravitätisch in ber Mitte ber Scene, und befiehtt feinen Schwarzen, welche beschäftigt finb, ben Saal in Orbnung ju beingen. Bath Davanf Brigella.

Ernffaldin.

Frifch an bas Bert! Ruhrt euch! Gleith wirb ber Divan Beifammen fenn. - Die Teppiche gelegt,

Die Throne aufgerichtet! hier zur Rechten .... : 1 Rommt kaiserliche Majeftat, links meine .....

Scharmante Sobeit, die Pringeff, zu figen!

30.28 8 33.6 2 Brigella : Sec. 1. 3.6 19.4.20 The Commit und fleht fich vermonnbernd um bei bett mit Mein! Sagt mir, Truffalbin, mas gibt's benn Reues,

Daß man ben Divan schmudt in folcher Gile ?... .endbuttere Cruffaldin . feter

: . .: Cobile:: auf ihn: gut ihren, gu ben Schwarzen).

Acht Geffel dorthin far die herrn Doctoren! Schiller's fammtl. Werte. VI. 98b.

Sie haben hier zwar nicht viel zu dociren; Doch muffen fie, weil's was Gelehrtes gibt, Mit ihren langen Barten figuriren.

Brigella.

So rebet boch! BBarum, megu bad Alles?

Cruffaldin.

Barum? wozu? Beil sich bie Majestat Und meine schone Konigin, mit sammt Den acht Doctoren und den Excellenzen, Sogieich im Divan bier versammeln werden. 'S hat sich ein neuer, frischer Pring gemelbet, Dem juckt, um einen Lopf sich zu verkurzen.

**B**rigella.

Bas? Nicht drei Stunden find's, daß man den Letzten Sax abgethan —

Cruffaldin.

Ja, Gott fey Dank! es geht Bon Statten; die Gefchafte geben gut.

Brigella.

Und dabei konnt ihr scherzen, rober Kerl! Euch freut wohl das barbarische Gemetzel? Crufaldin.

Warum soll mich's nicht freuen? Setz's doch immer Für meinen Schnabel was, wenn so ein Reuer Die große Reise macht — benn jedesmal, Daß meine Hoheit an der Hochzeitflippe Borbeischifft, gibt's im Harem Hochzeitfuchen. Das ist einmal der Brauch, wir thun's nicht anders: So viele Abpse, so viel Feiertage!

and and Drigella.

Das find wir beillos niebertrachtige Gefinnungen , fo fcmars, wie eure Latbe.

Man fieht's euch an, daß ihr ein Salbmann fend, . Ein fcmutiger Gunuch! - Gin Menfc, ich meine

Giner, ber gang ift, bat ein menfchlich Berg

Im Leib, und fühlt Erbarmen. Ernffaldin.

Bas! Erbarmen!

and by the official in

Es beiße tein Menfc bie Pringen ihren Sals Nach Pedin tragen, Niemand ruft fie bet. Sind fie freiwillig folche Tollhausnarren, Dogen fie's haben! Auf bem Stadtthor ftebt's Mit blut'gen Ropfen leferlich gefchrieben, 2Bas bier zu holen ift - Bir nehmen Reinem Den Ropf, ber einen mitgebracht. Der hat Ihn icon verloren, langft, ber bier ibn fest!

Ein faubrer Ginfall, ben galauten Pringen, Die ihr die Ehr' anthun und um fie werben, Drei Rathfel aufzugeben, und wenn's einer

. . . .

Dicht auf ber Stelle trifft, ihn abzuschlachten! Ernffaldin.

Brigella.

Dit nichten, Freund! Das ift ein prachtiger Ercellenter Ginfall! - Werben fann ein Jebert 1600 Es ift nichts leichter, ale auf's Freien reifen. Man lebt auf fremde Roften, thut fich gutlich, Legt fich bem funft'gen Schmaber in bas Daus; Und mancher jungre Cohn und Rrippenreiter, Der alle feine Staaten mit fich führt

Im Mantelfact, lebt bief bem Rorbebolen. Es war nicht anbere bier, als wie ein großes ift Birthehaus von Pringen, und von Abenteurern, Die um die reiche Raisertochter freiten; Denn auch der Schlechtefte bunkt fich gut genug, Die Banbe nach ber Schonften auszustrecken. Es war wie eine Freikombbie, Bo Alles fommt, bis meine Ronigin Auf ben icharmanten Ginfall tam, bas Saus In vier und zwanzig Stunden rein zu machen. - Eine andre batte ihre Liebeswerber Auf blutig schwere Abenteuer aus-Gefender, fich mit Riefen 'rum gu fchlagen, Dem Schach zu Babel, wenn er Tafel balt, Drei Badenzähne bbflich auszuziehen, Das tanzende Baffer und den fingenden Baum Bu holen, und ben Bogel, welcher rebet -Richts von dem allem! Rathfel haben ihr Beliebt! Drei zierlich wohlgesetzte Fragen! Man taun babei bequem und fauberlich . In warmer Stube fiten und fein Schuh Wird nag! Der Degen kommt nicht aus ber Scheibe; Der Wit, ber Scharffinn aber muß beraus. - Brigella, die versteht's! bie hat's gefunden, Wie man die Narren fich vom Leibe balt!

## Brigella.

'S tann Giner ein rechtschaffner Ravalier Und Ehmann senn, und doch die spitzgen Dinger, Die Rathsel, juft nicht hand zu haben wiffen. Da siehst du, Kamerad, wie gut und ehelich dies bie Prinzes mit ihrem Freier meint, Daß sie die Rathfel vor der Hochzeit ausgibt.

Nachber war's noch viel schlimmer. Lost er sie Jett nicht, ei nun! so kommt er schnell und kurz Mit einem frischen Gnadenhied davon.

Doch wer die stacheligen Rathsel nicht Aussicht, die seine Frau ihm in der Ehenglicht, der ist verlesen und verloren!

Ihr send ein Rarr; mit euch ist nicht zu reben.
— So mogen's benn meintwegen Rathsel senn, Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Witz Ju zeigen — Aber muß sie benn die Prinzen: Just köpfen lassen, die nicht sinnreich gung Für ihre Rathsel sind — Das ist ja ganz Barbarisch, rasend, toll und unvernünstig. Wo hat man je gehört, daß man den Leuten Den hals abschneidet, weil sie schwer begreisen? Erusfaldin.

Und wie, du Schafstopf, will sie sich ber Narren Erwehren, die sich klug zu seyn bedanken, Wenn weiter nichts babei zu wagen ist, Als Einmal sich im Divan zu beschimpsen? Auf die Gefahr bin sich zu prostituiren Rit beiler Haut, lauft Jeber auf dem Eis. Wer fürchtet sich vor Rathseln? Rathsel sind's Gerad', was man für's Leben gern mag horen. Das hieß ben Kober statt bes Popang's brauchen.

Und ware man auch wegen ber Prinzeffin Und ihres vielen Gelds babeim geblieben, So wurde man der Rathfel wegen kommen, ... Denn Jedem ift fein Scharffinn und fein Witz Am Ende lieber, als die schanke Frau! Brigella.

Bas aber kommt bei diesem ganzon Spiel Heraus, als daß sie sitzen bleibt? Rein Mann, Der seine Ruh liebt und bei Sinnen ist, Bird so ein spitzges Nadelkissen nehmen.
Ernfaldin.

Das große Unglack, keinen Mann zu kriegen! (Dan bort einen Marfc in ber Bring.)
Brigella.

Der Raifer kommt.

Truffaldin. Marich ihr, in eure Rache!

Ich gebe, meine Hoheit herzuholen.

(Geben ab ju verschiebenen Geiten.)

## Bweiter Auftritt.

Ein Bug von Soldnten und Spielleuten. Darauf acht Boctoren, pebantisch berausstaffirt; alsbann Fantulon und Cartaglia, beibe in Charaftermasten. Butent ber Großthan Altoum, in chinesischem Geschmack mit einiger Uebertreibung gefleibet. Pantalon und Lartaglia stellen fich dem talserlichen Abron gegem über, die acht Doctoren in den hintergrund, das Abrige Gepige auf die Seite, wo der taiserliche Thron in. Beim Cinnitt bes

Kaifers werfen fich Aus mit itren Stirnen auf bie Bebe und verharren in dieser Stellung, bis er den Atron bestiegen bat. Die Doctoren nehmen auf ibren Stablen Play. Auf einen Wint, den Pantalon gibt, schweigt der Marsch.

# Altonm.

Wann, treue Diener, wird mein Jammer enden? Raum ist der edle Prinz von Samarcand Begraben, unste Thranen fließen noch, Und schon ein neues Todesopfer naht, Mein blutend Herz von Neuem zu verwunden. Grausame Lochter! mir zur Qual geboren! Was hilft's, daß ich den Augenblick versluche, Da ich auf das barbarische Gesetz Dem surchtbaren Johi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken sind Die Freier! Nirgends Rath in meinem Ungluck.

#### Vantalon.

Rath, Majestat? Hat sich ba was zu rathen! Bei mir zu Hause, in der Christen Land, In meiner lieben Baterstadt Benedig, Schwört man auf solche Mordgesetze nicht; Man weiß da nichts von narrischen Mandaten. Da hat man gar kein Beispiel und Exempel, Daß sich die Herrn in Bilberchen vergasst, Und ihren Hals gewagt für ihre Mädchen. Kein Frauensmensch bei uns geboren wird, Wie Dame Rieselstein, die alle Männer Berschworen hätte: — Sott soll uns bewahren!

Daheim noch war, in meinen jungen Jahren, Eh' mich die Ehrensache, wie ihr wist, Bon Hause trieb, und meine guten Sterne An meines Kaisers Hof hieher geführt, Bo ich als Kanzler mich jetzt wohl befinde, Da wußt' ich nichts von China, als es sey Ein trefflichs Pulver gegen's kalte Fieber. Und jetzt erstaun' ich über alle Maßen, Daß ich so kuridse Bräuche hier Borsinde, so kurjose Schwäre und Gesetze, Und so kurjose Fraun und Herrn. Erzählt' ich in Europa diese Sachen, Sie würden mir unter die Nase lachen. Altoum.

Lartaglia, habt ihr ben neuen Bagehals Befucht?

Cartaglia.

Ja, Majestat. Er hat ben Flügel Des Kaiserschlosses inn', den man gewöhnlich Den fremden Prinzen anzuweisen pflegt. Ich bin entzückt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren. 'S ist jammerschade um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbank führen soll. 'S herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen! Ich bin verliebt in ihn. Weiß Gott! ich sah In meinem Leben keinen hubschern Buben!

Unfeliges Gefet ! Berhafter Schwur!
- Die Opfer find bem Fobi boch gebracht,

Daß er dem Ungladseligen zein Licht Berleibe, diese Rathsel zu ergranden? Uch, immer geb' ich dieser Hoffnung Maum! Pantalon.

An Opfern, Majestat, ward nichts gespart. Dreihundert fette Ochsen haben wir Dem Tien bargebracht, dreihundert Pferde Der Soune, und dem Mond breihundert Schweine. Altonm.

So ruft ihn benn vor unfer Angeficht!
(Ein Theil bes Gefolges entfernt fic.)

— Man such' ihm seinen Borsatz auszureden. Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans, Kommt mir zu Husse, nehmt das Wort für mich, Last's nicht an Gründen fehlen, wenn mir selbst Der Schmerz bie Junge bindet.

> **P**antalon. Majeståt!

Bir werben unfern alten Bit nicht fparen, Den wir in langen Juhren eingebracht. Bas hilft's? Wir predigen und sprechen uns Die Lungen beiser, und er läßt sich eben Den hals abstechen, wie ein welsches huhn. Cartaglia.

Mit eurer Gunft, Herr Kangler Pantalon!
Ich habe Scharffinn und Berftand bei ihm
Bemerkt, wer weiß! — Ich will nicht gang verzagen.
Fantalon.

Die Rathsel dieser Schlange sollt' er lofen ?

## Pritter Aufteitt. "! "

Die Vorigen. Ralaf, von einer Bache begleitet. Er iniet vor bem Raifer nieber, bie Spand auf ber Stirn.

Altenni.

(nachbem er ibn eine Beitlang betractet).

. ..

Steh' auf, unkluger Jangling!
.CRalaf neht auf und fellt fich mit ebem Anftant in bie

Mitte des Divans.)

- Die reizende Geftalt! ber eble Auftand!

Wie mir's an's Herz greift! — Sprich, Ungludlicher! Wer bift du? Welches Land gab bir das Leben?

Kalaf

(fameigt einen Augenblid verlegen, bann mit einen ebeit Berbeugung).

Monarch, vergonne, daß ich meinen Namen Berschweige.

Altonm.

Wie? Mit welcher Stirn barfft bu, Ein unbekannter Fremdling, namenlos, Um unfre kaiferliche Tochter werben!

Ralaf.

Ich bin von königlichem Blut, ein Pring, geboren. Berhängt der himmel meinen Tod, so soll Mein Name, mein Geschlecht, mein Baterland Rund werden, eh' ich sterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit beiner Tochter. Für jetzt geruhe meines Kaisers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

is received a **Altoum.** rest to the large land.

Belcher Adel In feinen Morten! Wie befing' ich ihn! - Doch wie, wenn bu die Rathfel unn gelost Und nicht von wurd'ger herfunft -- Kalaf. Das Gefetz. Monarch, ift nur fur Konige geschrieben. Berleihe mir ber himmel, bag ich fiege, Und bann, wenn ich untoniglichen Stamms Erfunden werde, foll mein fallend Saupt Die Schuld der tahnen Anmagung bezahlen, Und unbeerbigt liege mein Gebein, Der Rraben Beute und ber wilden Thiere. Schon eine Seele lebt in Diefer Stadt, Die meinen Stand und Ramen fann bezeugen. Fur jett geruhe meines Raifers Gnabe Dich unerfannt zu laffen. Altoum. Mobi! Es fen! Dem Abel beiner Mienen, beiner Borte, Soldfel'ger Jungling, fann ich Glauben nicht, Gewährung nicht verfagen - Mogft auch bu Geneigt fenn, einem Raifer zu willfahren, Der boch von feinem Thron berab bich fleht! Entweiche, o entweiche ber Gefahr, Der bu verblendet willft entgegen fturgen! Steh ab und fordre meines Reiches Salfte! So machtig fpricht's fur bich in meiner Bruft, Daß ich bir gleichen Theil an meinem Thron -

Auch ohne meiner Tochter hand verspreche.
D zwinge bu mich nicht, Tyrann zu seyn!
Schon schwer genug brudt mich ber Bolter Auch,
Das Blut der Prinzen, die ich hingeopfert;
Drum, wenn das eigne Unglud dich nicht ruhrt,
Laß meines dich erbarmen! Spare mir
Den Jammer, deine Leiche zu beweinen,
Die Tochter zu verstuchen und mich selbst,
Der die Verderbliche gezeugt, die Plage
Der Welt, die bittre Quelle meiner Thranen!
Ralas.

Beruhige dich, Sire. Der himmel weiß, Bie ich im tiefsten Derzen bich beklage. Nicht, mahrlich, von fo milbgefinntem Bater Sat Turandot Unmenfchlichfeit geerbt. Du haft nicht Schuld, es mare benn Berbrechen, Sein Rind zu lieben, und bas Gotterbild, Das une bezaubert und une felbft entruct, Der Belt geschenkt zu haben - Deine Grogmuth Spar' einem Gludlicheren auf. 3ch bin Nicht murbig, Gire, bein Reich mit bir gu theilen. Entweber ift's ber Gotter Schlug und Rath, Durch den Befitz der himmlischen Prinzeffin Mich zu begluden - ober enben foll Dies Leben, ohne fie mir eine Laft! Tob ober Turandot! Es gibt fein Drittes. **B**antalon.

Ei, fagt mir, liebe Hoheit! habt ihr auch Die Kopfe über'm Stadtthor wohl befehn? Dehr fag' ich nicht. Was, Herr! in aller Belt Treibt euch, aus fernen Randen bergutommen Und euch frisch weg, wie ihr bom Pferd geftiegen, Dir nichts, bir nichts, wie ein Biegenbod Abthun ju laffen? Dame Turandot, Das fend gewiß, breht euch brei Rathfelchen, Daran die fieben Baifen Griechenlands Dit fammt ben fiebengig Dolmetschern fich Die Nagel Jahre lang umfonft zerfauten. Bir felbft, fo alte Practici und grau Geworden über'n Buchern, haben Roth, Das Tiefe biefer Rathfel zu ergrunden. Es find nicht Rathfel aus dem Rinderfreund, Richt folches Beug, wie bas: "Wer's fieht, fur ben ift's nicht befteut, Ber's braucht, ber gablt bafur fein Gelo, Ber's macht, ber will's nicht felbft ausfullen, Ber's bewohnt, ber thut es nicht mit Billen." Rein, es find Rathfel bon bem neueften Schnitt, Und find verfluchte Ruffe aufzufnacen. Und wenn die Antwort nicht jum guten Glack

Und wenn die Antwort nicht zum guten Glack Auf dem Papier, das man den Herrn Doctoren Bersiegelt übergibt, geschrieben stande, Sie mochten's euch mit allem ihrem Wig. In einem Saculum nicht ausstudiren. Darum, Herr Milchbart, zieht in Frieden beim! Ihr jammert mich, seyd ein so junges Blut, Und schade war's um eure schonen Haare. Beharrt ihr aber drauf, so steht ein Rettig Des Gartners fester, Herr, als euer Kopf.

Ralaf.

Ihr fprecht verlorne Borte, guter Alter. Tod oder Turandot!

Cartaglia (potterub).

Tu - Turandot!

Bum Benter, welcher Steiffinn und Berblendung! Dier fpielt man nicht um welfche Ruffe, Berr, Noch um Raftanien - 's ift um ben Ropf Bu thun — ben Ropf — bedenkt bas mohl! Ich will Sonft feinen Grund anführen ale ben Ginen; Er ift nicht klein: - den Ropf! Es gilt ben Ropf. Die Majestat bochftselbst, auf ihrem Thron, Lagt fich berab, euch vaterlich zu warnen Und abzurathen - Dreihundert Pferde find Der Sonne bargebracht, breihundert Dchfen Dem bochften himmelegott, breihundert Rube Den Sternen, und bem Mond breihundert Schweine, Und ihr fend ftorrig gnug und undankbar, Das faiferliche Berg fo ju betruben? Bar' überall auch feine andre Dame Mehr in der Belt, als diese Turandot, Blieb's immer boch ein lofer Streich von euch, Nehmt mir's nicht ubel, junger herr! Es ift, Beiß Gott! Die pure Liebe und Erbarmniß, Die mich so frei läßt von der Leber sprechen. Den Ropf verlieren! Bift ihr, was bas beißt? Es ist nicht möglich -

Kalaf.

So in Wind zu reden!

Ihr habt in Wind gesprochen, alter Meifter! Tod oder Turandot!

- Altonm.

Nun benn, fo hab' es! Berberbe bich, und mich fturg' in Bergweiflung! . (Bu ber Bache.)

Man geb" und rufe meine Tochter ber.

(Bache geht hinaus.)

Sie fann fich beut' am zweiten Opfer weiden.

. . Malaf . (gegen bie Thur gewendet, in beftiger Bewegung). Sie kommt! Ich soll sie sehen! Ew'ge Machte! Das ift ber große Augenblick! D ftarket Mein herz, daß mich ber Anblid nicht verwirre, Des Geiftes Delle nicht mit Nacht umgebe! 3ch farchte feine als ber Schonheit Macht. Ihr Gotter! gebt, daß ich mir felbst nicht feble!

Ihr febt es, meine Seele wantt; Erwartung Durchzittert mein Gebein und ichnurt bas Berg Dir in ber Bruft jusammen. - Beise Richter Des Divans! Michter über meine Tage!

D zeiht mich nicht ftrafbaren Uebermuthe, Daß ich bas Schicksal zu versuchen wage! Bedauert mich! Beweint ben Unglucksvollen!

3ch habe hier tein Bablen und fein Wollen! Unwiderftehlich zwingend reißt es mich Bon hinnen; es ift machtiger als ich.

## " Bierter Auftrift. 20 al med 20.

Man hört einen Marfc.

Truffaldin tritt auf, den Sabel an der Schulter, die Behwarzen hinter ihm; barauf mehrere Shlavinnen, die zu den Arommeln accompagniren. Nach diesen Adelma und Ielma, jene in tartarischem Anzug, beide verschletert. Zelima trägt eine Schäffel mit verslegelten Papieren. Aruffaldin und seine Schwarzen werfen sich im Borbeigehen vor dem Kaiser mit der Stirn auf die Erde und stehen sogleich wieder auf; Selavinnen enieen nieder mit der Hand auf der Stirn. Zuleht erscheint Aurandat verschleiert, in reicher chinessischen Keidung, majestätisch und stolz. Die Rathe und Doctoren werfen sich vor ihr mit dem Angessicht auf die Erde. Altoum steht auf; die Prinzeissn macht ihm, die Hand auf der Stirn, eine abgemessene Berden gung, steigt dann auf ihren Thron und seht sich. Zelima und Abelma nehmen zu ihren beiden Seiten Play, und die letzere den Zuschauern am nachsten. Truffaldin nimmt der Zelima die Schässel ab, und vertheilt unter lächerlichen Seremonien die Zettel unter die acht Doctoren. Darauf entsernt er sich mit benselben Berbeugungen, wie am Ansang, und

ber Marsch hört auf.

(nach einer langen Paufe). . .

.. . .

### Curandot

Wer ist's, ber fich auf's Neu' vermeffen schmeichelt, Nach so viel Käglich warnender Erfahrung, In meine tiefen Rathfel einzudringen? Der, seines eignen Lebens Keind, bie Jahl

Der Todesopfer zu vermehren fommt?

Geigt auf Kalaf, ber erftaunt in ber Mitte bes Divans fett. Der ist es, Tochter — Burdig wohl ift er's, Daß bu freiwillig zum Gemahl ihn mahltest, Ohn' ihn ber furchtbarn Probe auszusetzen,

Und neue Trauer biefem Land, bem Bergen Des Batere neue Stacheln zu bereiten.

#### Curandot

(nachbem fie ihn eine Beitlang betrachtet, leife gu Belima).

D himmel! Wie geschieht mir, Belima! Belima.

Bas ift bir, Ronigin?

Curandot.

Noch Reiner trat

3m Divan auf, ber diefes Berg zu ruhren Berftanben batte. Diefer weiß die Runft. Belima.

Drei leichte Rathfel benn und Stoly fahr' bin! Curandot.

Bas fagft bu? Bie, Berwegne? Meine Chre? Adelma

(hat wahrend biefer Reben ben Prinzen mit hochstem Erstaunen betrachtet, får sich).

Taufcht mich ein Traum? Bas feh' ich, große Gotter!

Er ift's! ber ichone Jungling ift's, ben ich Um Sofe meines Baters Reicobab

218 niebern Anecht gefehn! - Er war ein Pring! Ein Ronigefohn! Bobl fagte mir's mein Derg;

D meine Uhnung hat mich nicht betrogen. Curandot.

Pring, noch ift's Beit. Gebt bas bermegene Beginnen auf! Gebt's auf! Beicht aus bem Divan! Der himmel weiß, bag jene Bungen lugen,

Die mich ber Barte zeihn und Graufamfeit. - 3ch bin nicht grausam. Frei nur will ich leben.

23

Schiller's fammil. Berte. VI. Bo.

Blog feines Unbern will ich fepn; bies Recht, Das auch bem allerniebrigften ber Denfchen 3m Leib der Mutter anerschaffen ift, Bill ich behaupten, eine Raiferstochter. Ich febe burch gang Uffen bas Beib Erniedrigt und jum Sflavenjoch verbammt, Und rachen will ich mein beleidigtes Geschlecht Un diefem ftolzen Mannervolke, bem Rein andrer Borgug bor bem gartern Beibe Bur Baffe gab Als robe Starke mard. Natur mir ben erfindenden Berftand, Und Scharffinn, meine Freiheit zu beschuten. - 3ch will nun einmal von bem Dann nichts wiffen; 3ch haff ihn, ich verachte seinen Stolz Und Uebermuth — Nach allem Rbstlichen Stredt er begehrlich feine Banbe aus; Bas feinem Sinn gefällt, will er befigen. hat die Matur mit Reizen mich geschmudt, Mit Geift begabt - warum ift's benn bas Loos Des Ebeln in ber Belt, bag es gllein Des Jagers milbe Jagd nur reigt, wenn bas Gemeine In feinem Unwerth ruhig fich verbirgt? Muß benn die Schonheit eine Beute fenn Fur Ginen? Sie ift frei, fo wie bie Sonne, Die allbegludende am himmel, Der Quell bes Lichts, die Freude aller Augen, Doch Reines Stlavin und Leibeigenthum.

Ralaf.

So hoher Sinn, so seltner Geistesabel In dieser gottlichen Gestalt! Ber barf

Den Jungling schelten, ber fein Leben Fur folden Rampfpreis frendig fett! - Wagt boch Der Raufmann, um geringe Gater, Schiff Und Mannschaft an ein wilbes Element; Es jagt ber Belb bem Schattenbild bes Rubms Durch's blut'ge Feld des Todes nach - Und nur Die Schonheit mar' gefahrlos zu erwerben, Sie aller Guter erftes, bochftes ift? 3ch alfo zeih' euch feiner Graufamfeit; Doch nennt auch ihr ben Jungling nicht verwegen, Und haßt ihn nicht, weil er mit gluhnder Seele Rach dem Unschätzbaren zu ftreben magt! Ihr felber habt ihm feinen Preis gefett, Momit es zu erkaufen ift - bie Schranken Sind offen fur den Burdigen — Ich bin Ein Pring, ich hab' ein Leben bran zu magen; Rein Leben zwar bes Glude, boch ift's mein Alles, Und hatt' ich's tausendmal, ich gab' es bin.

Belima (leife gu Aurandot).

Sort ihr, Pringeffin? Um der Gotter Willen! Drei leichte Rathsel! Er verdient's.

### Adelma.

Wie ebel! welche Liebenswürdigkeit!
D daß er mein seyn konnte! Hatt' ich damals
Gewußt, das er ein Prinz geboren sey,
Als ich der füßen Freiheit mich noch freute!
— D welche Liebe flammt in meiner Brust,
Seitdem ich ihn mir ebenburtig weiß.
— Muth, Muth, mein Herz! Ich muß ihn noch besitzen.

(Zu Turandot.)

Pringeffin! ihr berwirret euch! ihr schweigt!

Bebenket euren Ruhm! Es gilt die Chre! Curandot.

Und Er allein riß mich jum Mitleib bin?

Rein, Turandot! bu mußt bich felbst bestegen.
— Berwegener, wohlan! macht euch bereit!
Altoum.

Pring, ihr beharrt noch?

Ralaf.

Sire! ich wieberhol' es:

Tob ober Turanbot!

(Pantalon und Tartaglia geberben fich ungebulbig.)

Altoum.

So lese man

Das blutige Mandat. Er bor's und zittre!

(Aartaglia nimmt bas Gefenbuch aus bem Bufen, tast et, legt es fich auf die Bruft, bernach auf die Stirn, bann überreicht er's bem Pantalon.)

#### Vantalon

(empfangt bas Gesetbuch, nachbem er fich mit ber Stirn auf bie Erbe geworfen, fteht auf und liest mit lauter Stimme).

"Es fann fich jeber Pring um Turandot bewerben,

"Doch erst brei Rathsel legt die Konigin ihm vor.

"Lost er fie nicht, muß er vom Beile fterben, "Und schaugetragen wird sein haupt auf Pedine Thor.

Mathfel auf, hat er die Braut gewonnen.

"So lautet das Gesetz. Wir schwören's bei der Sonnen."

(Nach geenbigter Borlefung tuft er bas Buch, legt es auf bie Bruft und Stirn, und überreicht es bem Tartaglia

ber sich mit ber Stirn auf die Erbe wirft, es empfangt

und dem Altoum prasentirt.)

### Altonn

(hebt bie rechte hand empor und legt fie auf bas Buch).

) Blutgesetz! du meine Qual und Pein!

ich schwor's bei Fohis haupt, du sollst vollzogen seyn.

(Aartaglia steet bas Buch wieder in den Busen; es berrscht

eine tiefe Stille.) Curantotifchem Lon, aufftebenb).

Der Baum, auf bem die Kinder Der Sterblichen verbluhn, Steinalt, nichts besto minder Stets wieder jung und grün; Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu dem Licht, Doch kohlschwarz ist die zweite, Und sieht die Sonne nicht.

Er setzet neue Ringe,
So oft er blühet, an.
Das Alter aller Dinge
Zeigt er ben Menschen an.
In seine grüne Rinden
Drückt sich ein Name leicht;
Der nicht mehr ist zu sinden,
Wenn sie verdorrt und bleicht.
So sprich, kannst du ergründen,
Was diesem Baume gleicht?

(Sie fest fich wieber.)

#### Ralaf

(nachdem er eine Zeitlang nachdenkend in die Hobbe gesehen, verbeugt er sich gegen die Prinzessin).

u gladlich, Ronigin, ift euer Stlat,

Benn keine dunkkern Rathel auf ihn warten. Dieser alte Baum, der immer sich erneut, Auf dem die Menschen wachsen und verblaten, Und dessen Blatter auf der einen Seite Die Sonne suchen, auf der andern flieben, In dessen Kinde sich so mancher Name schreibt, Der nur, so lang sie grun ift, bleibt:

— Er ist — das Jahr mit seinen Tagen und Nachten.
Pantalon (freudig).

Zartaglia! getroffen!

Cartaglia.

Auf ein Haar!

Poctoren (erbrechen ihre Beitel).

Optime! Optime! Optime! Das Jahr, das Jahr, Das Jahr! Es ist das Jahr. (Wenste fant ein.) Altonm (freudig).

Der Gotter Gnade fen mit bir, mein Sobn,

Und helfe dir auch durch die andern Rathfel!
Belima (bei Seite).

D himmel, fchut, ihn!

Adelma (gegen bie Bufchauer).

Himmel, schutz' ihn nicht!

Las nicht geschehn, bas ihn die Grausame

Gewinne, und die Liebende verliere!

Turandot (entruftet får fic).

Er follte siegen! Mir den Ruhm entreißen?

Rein, bei ben Gottern!

(Zu Ralaf.)

Gelbstzufriedner Thor!

Frohlode nicht zu fruh! Mert' auf und lofe!

(Steht wieber auf und fairt in beklanntietschafen Ton fort:)
Rennst du das Bild auf zattem Grunde,
Es gibt sich selber Licht und Glanz;
Ein andres ist's zu jeder Stunde,
Und immer ist es frisch und ganz.
Im engsten Raum ist's ausgeführet,
Der kleinste Rahmen saßt es ein;
Doch alle Große, die dich rühret,
Rennst du durch bieses Bild allein.

Und kannst du den Arnstall mir nennen, Ihm gleicht am Werth kein Edelstein. Er leuchtet, ohne je zu brennen; Das ganze Weltall faugt er ein, Der himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring; Und doch ist, was er von sich strablet, Oft schoner, als was er empfing.

#### Ralaf

(nach einem turzen Rachbenken sich gegen bie Prinzessin verbeugenb).

ürnt nicht, erhabne Schone, daß ich mich frbreiste, eure Rathsel aufzulbsen.

— Dies zarte Bild, das, in den kleinsten Rahmen befaßt, das Unermeßliche uns zeigt, lnd der Arystall, in dem dies Bild sich malt, lnd der noch Schon'res von sich strahlt, fr ist das Aug', in das die Welt sich drückt, dein Auge ist's, wenn es mir Liebe blickt.

Pantalon (springt frends auf). Tartaglia! Mein Seel! In's schwarze Fleck Geschoffen.

Cartaglia.

Mitten binein, fo mabr ich lebe!

Poctoren

(haben bie Bettel erbffnet).

Optime! Optime! Optime! Das Auge, bas Auge! Es ift bas Auge. (Muft fant ein.)

Altonm.

Welch unverhofftes Glad! Ihr gat'gen Gotter!

D laft ihn auch bas lette Biel noch treffen!

Belima (bet Sette),

D mare bies bas lette!

Adelma (gegen die Buschauer).

Web mir! Er fiegt! Er ift fur mich verloren!

(Zu Turandot.)

Pringeffin, euer Ruhm ift bin! Ronnt ihr's

Ertragen? Eure bor'gen Siege alle

Berschlingt ein einz'ger Augenblick.

Curandot (flebt auf in heftigem Born).

Eh, lon

Die Welt zu Grunde gebn! Berwegner, wiffe!

Ich haffe bich nur bestomehr, je mehr

Du hoffft, mich ju besiegen, ju besitzen. Erwarte nicht bas lette Rathfel! Flieh!

Erwarte nicht bas letzte Rathfell Flieh! Weich' aus bem Divan! Rette beine Seele!

Kalaf.

Mur euer Saf ift's, angebetete

Prinzessin, mas mich schredt und angfliget. Dies ungludsel'ge haupt fint' in ben Staub, Wenn es nicht werth war, euer herz zu ruhren. Altonm.

Steh' ab, geliebter Sohn! Bersuche nicht Die Gotter, die dir zweimal gunstig waren. Jetzt kannst du dein gerettet Leben noch, Gekront mit Ehre, aus dem Divan tragen. Nichts helsen dir zwei Siege, wenn der dritte Dir, der entscheidende, mißlingt — Je näher Dem Gipfel, desto schwerer ist der Fall.

— Und du — laß es genug seyn, meine Tochter! Steh' ab, ihm neue Rathsel vorzulegen. Er hat geleistet, was kein andrer Prinz Bor ihm. Sib ihm die Hand, er ist sie werth, Und endige die Proben.

(Belima macht flebende, Abelma brobende Geberben gegen Aurandot.)

## Curandot.

Ihm die hand? Die Proben ihm erlaffen? Nein, drei Rathfel Sagt das Gefetz. Es habe feinen Lauf.

Ralaf.

Es habe seinen Lauf. Mein Schicksal liegt In Sotterhand. Tod ober Turanbot!

#### Curandot.

Tod alfo! Tod! Horft du's?
(Sie steht auf, und fahrt auf die vorige Art zu beklamiren fort.) Wie heißt das Ding, das Wen'ge schätzen,
Doch ziert's des größten Kaifers Hand;

Es ist gemacht, um zu verletzen; Am nachsten ist's dem Schwert verwandt. Rein Blut vergießt's, und macht boch tausend Wunden; Niemand beraubt's, und macht doch reich, Es hat den Erdfreis überwunden; Es macht das Leben sanst und gleich;

Die größten Reiche hat's gegrunder, Die altsten Städte hat's etbaut;

Doch niemals hat es Krieg entzündet, Und Heil dem Bolk, das ihm vertraut.

Fremdling, kannst du das Ding nicht rathen,
So weich' aus diesen blubenden Staaten!

(Mit ben letten Worten reift fie fic ben Schleier ab.)
Sieh ber und bleibe beiner Sinne Deiftet!

Stirb ober nenne mir bas Ding! Kalaf

(außer fich, halt bie Hand vor die Augen).

D himmelsglang! D Schonheit, die mich blenbet! Altoum.

Gott, er verwirrt fich, er ist außer sich! Fast dich, mein Sohn! D sammle beine Sinne! Belima (far na).

Mir bebt das Herz.

Adelma (gegen die Zuschauer).

Mein bift du, theurer Fremdling! Ich rette dich, die Liebe wird mich's lehren.

Pantalon (zu Kalaf). Um Gotteswillen! Nicht den Koof ver

Um Gotteswillen! Nicht ben Kopf verloren. Nehmt euch zusammen! Herz gefaßt, mein Pring! D weh, o weh! Ich farcht', er ift geliefert. Cartaglia (graviditis får fic). Ließ es die Burde zu, wir gingen felbst zur Rache Nach einem Cffigglas.

#### Aurandot

(hat ben Pringen, ber noch immer außer Kaffung ba ftebt, unverwandt betrachtet).

Ungludlicher! Du wollteft bein Berderben. Sab' es nun!

**Kalaf** (hat sich gefaßt und verbeugt sich mit einem rubigen Lächeln gegen Aurandot).

Nur eure Schönheit, himmlische Prinzessin, Die mich auf Einmal überraschend, blendend, Umleuchtete, hat mir auf Augenblicke Den Sinn geraubt. Ich bin nicht überwunden. Dies Ding von Eisen, das nur Wen'ge schätzen, Das China's Kaiser felbst in seiner Hand Zu Ehren bringt am ersten Tag bes Jahrs, Dies Werkzeug, das, unschuld'ger als das Schwert, Dem frommen Fleiß den Erdkreis unterworsen — Wer trate aus den den wüsten Steppen

Der Tartarei, wo nur der Jäger schwärmt, Der hirte weidet, in dies blühende Land, Und sabe rings die Saatgefilde grunen, Und hundert volkbelebte Städte steigen, Bon friedlichen Gesehen still beglückt,

Bon friedlichen Gesetzen still beglückt, Und ehrte nicht das kosiliche Geräthe, Das allen diesen Segen schuf — den Pflug?

**P**antalon.

D fen gebenebeit! Laß bich umhalfen! Ich halte mich nicht mehr vor Freud' und Jubel.

### Cartaglia.

Gott segne Eure Majestat! Es ift Borbei und aller Jammer hat ein Ende.

# **P**octoren

(haben bie Bettel erbffnet).

Der Pflug! ber Pflug! Es ist ber Pflug!
(Alle Instrumente fallen ein mit großem Geräusch. Aurandot
ist auf ihrem Abron in Ohnmacht gesunden.)

#### Belima

(um Turandot beschäftigt).

Blickt auf, Prinzeffin! Fasset euch! Der Sieg Ift sein; ber schone Prinz hat überwunden. Abelma (an bie Buschauer).

Der Sieg ift fein! Er ift fur mich berloren.

- Nein, nicht verloren! Hoffe noch, mein herz!

(Altoum ist von Freude, bedient von Pantalon und Kartaglia, vom Thron gestiegen. Die Doctoren erheben sich alle von ihren Siben und ziehen sich nach dem hintergrunde. Alle Kharen werden gebifnet. Man erblicht Bole. Alles bieb geschieht, während die Musik fortbauert.)

Altonm (zu Turandot).

Nun borft du auf, mein Alter zu betruben, Grausames Kind! Genug ift dem Gesetz Geschehen, alles Unglud hat ein Ende. — Kommt an mein Herz, geliebter Prinz! Mit Freuden Begruß' ich euch als Eidam!

#### Anrandot

(ist wieder zu sich gekommen und starzt in sinnloser Buth von ihrem Throne, sich zwischen Beide werfend).

Haltet ein!

Er hoffe nicht, mein Chgemahl zu werden!

Die Probe war zu leicht. Er muß auf's Reu' Im Divan mir brei andre Rathfel lofen. Man überraschte mich. Mir ward nicht Zeit Bergonnt, mich zu bereiten, wie ich sollte. Altoum.

Graufame Tochter! beine Frift ift um! Richt hoffe mehr, uns liftig zu beschwatzen. Erfüllt ist die Bedingung des Gesetzes; Mein ganzer Divan soll den Ausspruch thun. Pantalon.

Mit eurer Gunft, Prinzessin Rieselherz!
Es braucht nicht neue Rathsel zuzuspigen,
Und neue Köpfe abzuhacken — Da!
Hier steht der Mann! der hat's errathen! Kurz:
Das Gesetz hat seine Endschaft und das Essen
Steht auf dem Tisch — Was sagt der Herr Collega?
Cartaglia.

Das Gesetz ift aus. Ganz aus, und damit Punktum. Was sagen ihre Burben, Die Doctoren?

Poctoren.

Das Gesetz ist aus. Das Ropfen hat ein Ende. Auf Leid folgt Freud'. Man gebe sich die Sande. Altoum.

So trete man ben Zug zum Tempel an. Der Frembe nenne sich, und auf ber Stelle Vollziehe man die Trauung —

Curandot

(wirft fich ihm in ben Weg).

Aufschub, Bater!

Um aller Gotter willen!

### Altonm.

Reinen Aufichub!

3ch bin entschloffen. Undankbares Rind! Schon allzulang zu meiner Schmach und Pein Billfahr' ich beinem graufamen Begehren. Dein Urtheil ift gesprochen; mit bem Blut Bon zehen Todesopfern ift's geschrieben, Die ich um beinetwillen morben lief. Mein Mort hab' ich gelost, nun lofe bu Das beine, ober bei bem furchtbarn Saupt Des Fohi fen's geschworen ---

Enrandot (wirft fic gu feinen Sapen). D mein Bater!

Rur einen neuen Tag vergonnt mir -Altonm.

Michte!

Ich will nichts weiter boren. Fort jum Tempel! Curandot (außer fich).

So werbe mir ber Tempel benn jum Grab! 3ch fann und will nicht feine Gattin fenn, Ich fann es nicht. Eh' taufend Tode fterben, Als biefem ftolzen Dann mich unterwerfen. Der bloße Name ichon, ichon ber Gedanke, Ihm unterthan gu fenn, vernichtet mich. Ralaf.

Graufame, Unerbittliche, fteht auf! Ber konnte euren Thranen widerstehn?

(Bu Altoum.)

Last euch erbitten, Gire! 3ch flebe felbft Darum. Gonnt ihr den Aufschub, den fie forbert. Wie konnt' ich glacklich senn, wenn sie mich haßt!

3u zärtlich lieb' ich sie — Ich kann's nicht tragen, Ihr Leiben, ihren Schmerz zu sehn — Kühllose!

Wenn dich des treusten Herzens treue Liebe

Nicht rühren kann, wohlan, so triumphire!

Ich werde nie dein Gatte senn mit Iwang.

O sähest du in dies zerrissen Herz,

Gewiß, du sühltest Mitleid — dich gelüstet

Nach meinem Blut? Es sen barum. Verstattet,

Die Probe zu erneuern, Sire — Willsommen

Ist mir der Tod. Ich wünsche nicht zu leben.

Altoum.

Nichts! nichts! Es ist beschlossen. Fort zum Tempel! Rein anderer Bersuch — unkluger Jungling! Eurandot (fabrt rafent auf).

Bum Tempel benn! Doch am Altar wird eure Tochter Bu fterben wiffen.

(Sie zieht einen Dold und will gehen.) Kalaf.

Sterben! Große Götter!

Nein, eh' es dahin kommt — Hort mich, mein Raiser!

Sonn' eure Gnade mir die einz'ge Gunst!

— Jum Zweitenmale will ich ihr im Divan,

Ich — ihr ein Rathsel aufzuldsen geben.

Und dieses ist: Wes Stamms und Namens ist

Der Prinz, der, um das Leben zu erhalten,

Gezwungen ward, als niedrer Anecht zu dienen,

Und Lasten um geringen Lohn zu tragen;

Der endlich auf dem Gipfel seiner Hoffnung

Noch ungläckselger ist, als je zuvor?

— Grausame Seele! Morgen fruh im Divan Nennt mir bes Baters Namen und bes Prinzen. Bermögt ihr's nicht, so last mein Leiden enden, Und schenkt mir diese theure Hand! Nennt ihr Die Namen mir, so mag mein Haupt zum Opfer fallen. Enrandot.

Ich bin's gufrieden, Pring! Auf die Bebingung Bin ich die Gurige.

Belima (får fic). Ich foll von Neuem zittern! Adelma (feinwärts).

3ch barf von Neuem hoffen!

Altoum.

Ich bin's nicht

Macht'ger Raiser!

Bufrieden. Nichts gestatt' ich. Das Gefet Bill ich vollzogen wiffen.

Ralaf (fällt ihm gu Tugen).

Wenn Bitten dich bewegen — wenn du mein, Wenn du ber Tochter Leben liebst, so duld' es! Bewahren mich die Gotter vor der Schuld, Daß sich ihr Geist nicht sättige. Er weide Mit Wollust sich an meinem Blut — Sie ldse Im Divan, wenn sie Scharssinn hat, mein Rathsel! Turandot (für sich).

Er fpottet meiner noch, magt's, mir zu trogen! Altoum (ju Ralaf).

Unfinniger! ihr wift nicht, mas ihr forbert, Bift nicht, welch einen Geift fie in fich hat, Das Tieffte auch versteht fie zu ergrunden.

— Sep's benn! Die neue Probe sep verstattet! Sie sep des Bandes mit euch los, kann sie Im Divan morgen uns die Namen nennen. Doch eines neuen Mordes Trauerspiel Gestatt' ich nicht — Erräth sie, was sie soll, So zieht in Frieden euren Weg! — Genug Des Blutes ist gestossen. Folgt mir, Prinz! — Unkluger Jüngling! was habt ihr gethan?

(Der Marsch wird wieder gehört. Altoum geht gravitätisch mit dem Pringen, Pantalon, Kartaglia, den Doctoren und der Leibwache durch die Pforte ab, durch die er gefommen. Turandot, Abalma, Bellma, Gelavinnen und Truffalbin mit den Berschnittenen entsernen sich durch die andere Pforte, ihren ersten Marsch wiederholend.)

# Pritter Anfzng.

Ein Bimmer im Serail.

## Erfter Austritt.

Adelma (allein). Jett ober nie entspring' ich biefen Banben. Funf Jahre trag' ich schon den gluhnden Saß In meiner Bruft verschloffen, heuchle Freundschaft Und Treue fur die Graufame, die mir Den Bruder raubte, die mein gang Gefchlecht Bertilgte, mich zu biefem Sflavenloos herunterfließ - In Diefen Abern rinnt, Die in den ihren, fonigliches Blut; Ich achte mich, wie fie, jum Thron geboren. Und dienen foll ich ihr, mein Rnie ihr beugen, Die meines gangen Saufes Morderin, Die meines Falles blut'ge Urfach' ift. Richt langer buld' ich ben verhaßten 3mang, Erschöpft ift mir die Rraft, ich unterliege Der lang getragnen Burbe der Berftellung. Der Angenblick ift ba, mich zu befrein; Die Liebe foll den Rettungeweg mir bahnen.

MI meine Runfte biet' ich auf — Entweber Entbed' ich fein Geheimniß ober fchred' ihn Durch Lift aus biefen Mauern meg - Berhafte, Du follft ibn nicht befiten! Diefen Dienft Will ich aus falschem Bergen bir noch leiften. Dir felber bien' ich, fuße Rache ub' ich, Dein Berg gerreiß' ich, ba ich beinem Stolz Berrathrisch biene - ich burchschaute bich! Du liebft ibn, aber barfft es nicht gestebn. Du mußt ihn bon bir ftogen und verwerfen, Bider bich felber mußt bu thoricht muthen, Den lacherlichen Ruhm bir zu bewahren; Doch ewig bleibt ber Pfeil in beiner Bruft, 3ch fenn' ibn; nie vernarben feine Bunden. - Dein Frieden ift vorbei! bu haft empfunden! (Zurandot ericheint im hintergrund, auf Belima gelichnt, welche beschäftigt ist, sie zu beruhigen.) Sie tommt, fie ift's! verzehrt von Scham und Buth Und von des Stolzes und der Liebe Streit! Bie lab' ich mich an ihrer Seele Pein! — Sie nähert sich — Laß hören, was sie spricht!

# Bweiter Auftritt.

Turandot im Gefprach mit Belima. Adelma (aufangs ungefehen).

Enrandot.

Bilf, rath' mir, Belima. Sch fann's nicht tragen,

Mich vor dem ganzen Divan überwunden Bu geben! — Der Gedanke tobtet mich. Belima.

Ifi's mbglich, Konigin? Ein so edler Prinz, So liebeathmend und so liebenswerth, Kann nichts als Haß und Abscheu — Curandot.

Abschen? Sag?

(Sie beftunt fich.)

— Ich baff ihn, ja. Abscheulich ift er mir! Er hat im Divan meinen Ruhm vernichtet. In allen Landen wird man meine Schande Erfahren, meiner Dieberlage fpotten. D rette mich - In aller Fruhe, will Mein Bater, foll ber Divan fich versammeln, Und ibf' ich nicht bie aufgegebne Frage, So foll in gleichem Augenblick bas Band Geflochten fenn - "Def Stamms und Namens if "Der Pring, ber, um fein Leben gu erhalten, "Gezwungen ward, ale niedrer Rnecht zu bienen, "Und Laften um geringen Preis zu tragen; "Der endlich auf dem Gipfel feiner hoffnung "Moch ungluckfel'ger ift, als je zuvor?" -- Daß diefer Pring Er felbst ift, feb' ich leicht; Die aber feinen Namen und Gefcblecht Entbeden, ba ihn Niemand fennt, ber Raifer Ihm felbft verftattet, unerkannt gu bleiben? Beangstigt, wie ich war, geschreckt, gebrangt, Ging ich die Wette unbedachtsam ein; 3ch wollte Frist gewinnen - aber wo

Die Möglichkeit, es ju errathen? Sprich! Bo eine Spur, die ju ihm leiten konnte?

Belima.

Es gibt hier Muge Frauen, Ronigin, Die aus bem Thee, und Raffee-Satz wahrsagen — Curandot.

Du fpotteft meiner! Dabin fam's mit mir!

Belima.

Bozu auch überall ber fremden Kunste?

— D feht ihn vor euch stehn, ben schönen Prinzen!
Bie ruhrend seine Klage war! Wie zartlich Er aus zerriss'nem Herzen zu euch flehte!
Bu eures Baters Füßen für euch bat,
Für euch, die kein Erbarmen mit ihm trug!
Bum Zweitenmal sein kaum gerettet Leben
Darbot, um eure Bunsche zu vergnügen!

Curandot (weggewenbet).

Still, still davon!

Belima.

Ihr kehrt euch von mir ab!
Ihr fepd gerührt! Ja! ja! verbergt es nicht!
Und eine Thrane glanzt in eurem Auge —
O schämt euch nicht ber zarten Wenschlichkeit!
Nie sah ich euer Angesicht so schön.
O macht ein Ende! Kommt —

(Abelma ift im Begriff hervor gu treten.)

Curandot.

Richts mehr von ihm! Er ift ein Mann. Ich haff ihn, muß ihn haffen.

3ch weiß, daß alle Manner treulos find. Nichts lieben konnen als sich felbst; hinwege Geworfen ist an bies verrathrische Geschlecht Die schone Reigung und bie Schone Treue. Gefchmeid'ge Stlaven, wenn fie um uns werben, Sind fie Tyrannen gleich, wo fie besitzen. Das blinde Bollen, den gereizten Stolz, Das eigenfinnig beftige Begehren, Das nennen fie ihr Lieben und Berehren, Das reißt fie blind zu unerhorter That, Das treibt fie felber auf ben Todespfab; Das Beib allein fennt mahre Liebestreue. - Richt weiter, fag' ich bir. Gewinnt er morgen, Ift mir ber Tob nicht schredlicher, als er. Dich fah' bie Belt, die mir gehaffig ift, Bu bem gemeinen Loos berabgewurdigt, Un eines Mannes und Gebieters Sand! Dein, nein! fo tief foll Turandot nicht finten! - 3ch feine Braut? Ch' in bas offne Grab Mich fturgen, ale in eines Mannes Urme!

> (Abelma hat sich wieber zurückgezogen.) Belima.

Wohl mag's euch kosten, Konigin, ich glaub' es, Bon eurer stolzen Hoh' herabzusteigen, Auf der die Welt euch staunend hat gesehn. Was ist der eitle Ruhm, wenn Liebe spricht? Gesteht es! eure Stunde ist gekommen! Weg mit dem Stolze! Weicht der starkeren Gewalt — Ihr haßt ihn nicht, konnt ihn nicht hassen. Warum dem eignen Herzen widerstreben?

Ergebt euch bem geliebten Mann und mag Alebann bie Belt bie Gludliche verhohnen.

Adelma

(ist hordend nach und nach nacher getommen und tritt jest hervor). Wer von geringem Stand geboren ist, Dem steht es an, wie Zelima zu benten;

Ein konigliches herz fühlt koniglich.
— Bergib mir, Zelima! Dir ift es nicht gegeben,

Un einer Fürstin Plat bich zu versetzen,

Die sich so hoch wie unfre Konigin

Geftellt, und jett, bor aller Menfchen Mugen, Im Divan fo herunter fleigen foll,

Bon einem schlechten Fremdling überwunden.

Mit meinen Augen fah ich den Triumph, Den ftolgen Sohn in aller Manner Bliden,

Als er die Rathfel unfrer Ronigin,

Als maren's Rinderfragen, spielend loste,

Der überlegnen Ginficht ftolg bewußt.

D in die Erbe hatt' ich sinken mogen Bor Scham und Buth — Ich liebe meine schone

Gebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Herzen.
— Sie, die dem ganzen Bolf der Manner Hohn

Gefprochen, diefes Mannes Frau! Enrandot.

Erbittre mich

Richt mehr!

Belima.

Das große Unglud, Frau zu werben! Adelma.

Schweig, Zelima! Man will von bir nicht wiffen,

Boburch ein ebles Berg beleibigt wird. Granfant war' es, bier Ich fann nicht schmeicheln. Bu schonen und die Bahrheit zu verhehlen. Ift es icon bart genug, bag wir ben Mann, Den Uebermuthigen, jum herrn uns geben, So liegt boch Troft barin, bag wir une felbft Mit freier Bahl und Gunft an ihn verfchenten, Und feine Großmuth feffelt feinen Stolz. Doch welches Loos trifft unfre Ronigin, Wie hat sie selbst sich ihr Geschick verschlimmert! Nicht ihrer freien Gunft und Bartlichfeit. Sich felbft nur, feinem flegenden Berftand, Bird fie ber Stolze zu verbanten haben; Als feine Beute führt er fie bavon. Wird er fie achten - Großmuth an ihr aben, Die keine gegen ihn bewies, auf Tod Und Leben ihn um fie zu fampfen zwang, Ihm nur als Preis bes Sieges heimgefallen ? Wird er bescheiden seines Rechtes brauchen, Das er nur feinem Recht verbankt?

## Curandot (in ber beftigsten Bewegung).

Abelma, wiffe!

Find' ich die Namen nicht, mitten im Tempel Durchstoff' ich biese Bruft mit einem Dolch.
Abelma.

Faßt Muth, Gebieterin. Berzweifelt nicht! Runft ober Lift muß uns das Rathfel lofen. Belima.

errina. But. Wenn Abelma mehr versteht, als ich, Und euch fo zugerhan ift, wie fie fagt, So helfe fie und fchaffe Rath!

Encandot.

Abelma!

Geliebte Freundin! hilf mir, schaffe Rath! Ich kenn' ihn nicht, weiß nicht, wober er kommt, Wie kann ich sein Geschlecht und Namen wiffen?

Bie kann ich sein Geschlecht und Namen wiffen Abelma (nachsinnenb).

Laß sehn — Ich hab' es — hörte man ihn nicht Im Divan sagen, hier in dieser Stadt, In Peckin lebe Jemand, der ihn kenne?

Man muß nachspuren, muß die ganze Stadt

Umfehren, weber Golb noch Schape fparen — Curanbot.

Nimm Gold und Ebelsteine, spare nichts! Kein Schatz ift mir zu groß, nur daß ich's wisse! Belima.

An wen uns bamit wenden? Wo uns Raths Erholen? — Und gesetzt, wir fanden wirklich Auf diesem Wege seinen Stand und Namen Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung, Nicht ihre Kunst das Rathsel uns errathen?

Abelma.

Wird Zelima wohl ber Berrather fenn? Belima.

Das geht zu weit — Spart euer Gelb, Prinzessin! Ich schwieg, ich hoffte euer Herz zu rühren, Euch zu bewegen, diefen würdigsten Bon allen Prinzen, den ihr selbst nicht haffet, Freiwillig zu belohnen — Doch ihr wollt es! So siege meine Pflicht und mein Gehorsam!

— Bist also! Meine Mutter Stirina
War eben bei mir, war entzückt, zu hören,
Daß dieser Prinz die Rathsel ausgelöst,
Und, von dem neuen Bettskreit noch nichts wissend,
Berrieth sie mir in ihrer ersten Freude,
Daß dieser Prinz in ihrem Hause geherbergt,
Daß Dassan ihn, ihr Gatte, sehr wohl kenne,
Wie seinen Herrn und lieben Freund ihn ehre.
Ich fragte nun nach seinem Stand und Namen,
Doch dies sey noch ein Rathsel für sie selbst,
Spricht sie, daß Hassan standhaft ihr verberge;
Doch hofft sie noch, es endlich zu ergründen.

— Verdien' ich es nun noch, so zweisle meine
Gebieterin an meiner Treu und Liebe!

(Geht ab mit Empfindlichfeit).

Curandot (ihr nacheilenb).

Bleib, Zelima! Bist du beleidigt? — Bleib! Bergib der Freundin!

Adelma (batt fie gurad). Laffen wir fie ziehen!

Prinzessin, auf die Spur hat Zelima Geholfen; unfre Sache ift es nun, Mit Alugheit die Entdeckung zu verfolgen. Denn Thorheit mar's, zu hoffen, daß uns Hassan Gutwillig das Geheimniß beichten werde, Nun er den ganzen Werth desselben kennt. Berschlagne Lift, ja, wenn die List nicht hilft, Gewalt muß das Geständniß ihm entreißen; Drum schnell — kein Augenblick ist zu verlieren, Herbei mit diesem Haffan in's Serail, Eh' er gewarnt sich unfrem Arm entzieht! Rommt! Wo sind eure Stlaven? Enrandot

(fällt ihr um ben Sals).

Bie du willst, Abelma! Freundin! Ich genehmige Alles, Nur daß der Fremde nicht den Sieg erhalte!
(Gebt ab.)

#### Adelma.

Jett, Liebe, steh' mir bei! Dich ruf' ich an, Du Machtige, die Alles kann bezwingen! Laß mich entzückt ber Sklaverei entspringen; Der Stolz ber Feindin offne mir die Bahn! hilf die Berhafte listig mir betrügen, Den Freund gewinnen und mein herz vergnügen! (Gebt ab.)

Borhalle bes Pallastes.

## Dritter Auftritt.

Kalaf und Barak tommen im Gefprach)

Ralaf.

Wenn aber Riemand lebt in dieser Stadt, Der Kundschaft von mir hat, als du allein, Du treue Seele — Wenn mein vaterliches Reich Biel hundert Meilen weit von hier entlegen Und schon acht Jahre lang verloren ift. — Indeffen, weißt du, lebten wir verborgen, Und das Gerucht verbreitet' unfern Tod — Ach, Barat! wer in Unglud fallt, verliert Sich leicht aus der Erinnerung der Menschen!

Nein, es war unbedacht gehandelt, Pring! Bergebt mir! Der Unglückliche muß auch Unmbgliches fürchten. Gegen ihn erheben Die stummen Steine selber sich als Zeugen; Die Wand hat Ohren, Mauern sind Berräther. Ich kann, ich kann mich nicht zufrieden geben! Das Glück begünstigt euch, das schönste Weib Gewinnt ihr wider Hossen und Erwarten, Gewinnt mit ihr ein großes Königreich, Und eure weib'sche Zärtlichkeit raubt euch Aus Einmal Alles wieder!

Ralaf.

Batteft bu

Ihr Leiden, ihren wilben Schmerz gefehn! Barak.

Auf eurer Eltern Schmerz, die ihr zu Berlas Troftlos verlaffen, battet ihr, und nicht Auf eines Beibes Thranen achten follen! Kalaf.

Schilt meine Liebe nicht! Ich wollt' ihr gerne Gefällig fenn. Bielleicht daß meine Großmuth Sie ruhrt, daß Dankbarkeit in ihrem herzen — Barak.

Im Bergen biefer Schlange - Dankbarkeit? Das hoffet nie.

Ralaf.

Entgehn fann fie mir nicht.

Wie fande fie mein Rathfel aus? Du, Baraf, Nicht mahr? bu haft mich nicht verrathen? Richt? Bielleicht, bag bu im Stillen beinem Weibe

Bertraut haft, wer ich fen?

Barak.

Ich? Reine Splbe!

Barat weiß euren Winten zu gehorchen, Doch weiß ich nicht, welch schwarze Ahnung mir Den Sim umnachtet und bas herz beklemmt!

## Vierter Auftritt.

Die Vorigen. Pantalon. Tartaglia und Brigella mit Soldaten.

Pantalon.

Sieh! fieh! ba ift er ja! Pot Clement,

Wo fted't ibr, Pring? Bas habt ihr bier gu fchaffen?
(Den Barat mit ben Augen mufternb.)

Und wer ift biefer Mann, mit bem ihr fchwatt?

Marak (får sia).

Beh und! Bas wird bas?

Cartaglia.

Sprecht! wer ift biefer Mann? Ralaf.

Ich tenn' ibn nicht. Ich fand ibn bier nur fo

Bon ungefähr, und weil ich mußig war, Fragt' ich ihn um die Stadt und ihre Brauche. Cartaglia.

Haltet zu Gnaben, Prinz! Ihr seph zu grad Für biese falsche Welt; bas gute Herz Rennt mit bem Kopf bavon — Heut' früh im Divan! Wie Teufel kamt ihr zu bem Rarrenstreich, Den Bogel wieder aus ber Hand zu laffen?

Vantalon.

Lagt's gut fepn. Was geschehn ift, ift geschehn. Ihr wift nicht, lieber junger Prinz, wie tief ihr Im Wasser steht, wie euch von allen Seiten Betrug umlauert, und Berratherstricke Umgeben — Lassen wir euch aus den Augen, So richtet man euch ab, wie einen Staar.

(Bu Barat.)

Herr Nachbar Naseweis, steckt eure Nase Bo anders hin! — Beliebt es eurer Hoheit In's Haus herein zu gehn — He da! Soldaten! Nehmt ihn in eure Mitte! — Ihr, Brigella, Wist eure Pflicht — Bewachet seine Thur Bis morgen fruhe zu des Divans Stunde. Rein Mensch darf zu ihm ein! So will's der Kaiser.

(Zu Kalaf.)

Merkt ihr? Er ist verliebt in euch, und furchtet, Es mochte noch ein Unheil zwischen kommen. Send ihr bis morgen nicht sein Schwiegersohn, So furcht' ich, tragen wir den alten Herrn Zu Grabe — Nichts fur ungut, Pring! Doch das Bon heute Morgen war — mit eurer Gunst — Ein Narrenstreich! — Um's himmelswillen! gebt euch Richt bloß! Last euch ben Namen nicht entlocken!
(Ihm ins Dir zutraulich).

Doch wollt ihr ihn bem alten Pantalon Ganz sachtchen, sachtchen in die Ohren wispern, So wird er sich gar schon bafur bedanken. Bekommt er diese Recompens?

Kalaf.

Wie, Alter?

Gehorcht ihr fo bem Raifer, eurem herrn? Vantalon.

Bravo! Scharmant! — Nun marfch! Baron Brigella! Habt ihr's gebort? Bas fleht ihr hier und gaffet? Brigella.

Beliebet nur das Plaudern einzustellen, So werd' ich thun, was meines Amtes ift.

Tartaglia.

Pagt ja wohl auf! Der Kopf steht brauf, Brigella. Brigella.

Ich habe meinen Ropf so lieb, als ihr Den euren, Herr! 's braucht ber Ermahnung nicht.

Cartaglia. Es judt und brennt mich nach bem Namen — Uh! Geruhet ihr, ihn mir zu sagen, Hoheit,

Recht wie ein Rleinob wollt' ich ihn bei mir

Bergraben und bewahren — ja, bas wollt' ich! Ralaf.

Umfonst versucht ihr mich. Um nachsten Morgen Erfahrt ihr ihn, erfahrt ihn alle Belt. Cartaglia.

Bravo! Bravissimo! Sol' mich ber Teufel!

## Pantalon.

Run, Gott befohlen, Pring!

(Bu Barat)

Und ihr, herr Schlingel!

. Ihr thatet beffer, eurer Arbeit nach Bu gebn, ale im Pallaft bier aufzupaffen.

Berfteht ihr mich? (Gebt ab.)

Cartaglia (fiebt ihn fcheel an).

Ja wohl! ja wohl! Ihr habt mir

Die mir nicht außerordentlich gefällt.

So ein gewiffes Anfehn - eine Diene,

Ich rath' euch Gutes: geht!

(Folgt bem Pantalon.) Brigella (zu Kalaf).

Erlaubt mir, Prinz,

Freund! auf Wieberfehn!

Dag ich dem, der befehlen kann, gehorche. Lagt's euch gefallen, in dies Haus zu gehn.

Kapt's euch gefauen, in vies syans zu geon. Kalaf.

Das will ich gerne.

(Bu Barat leife.)

Bu befferer Gelegenheit! Leb' mobl!

or deffered Sengengent. Les issues.

Barak.

Herr, ich bin euer Stav!

**B**rigella.

Nur fort! Nur fort, Und macht den Ceremonien ein Ende!

(Ralaf folgt ben Golbaten, die ihn in ihre Mitte nehmen;

Timur tritt von ber entgegengesesten Seite auf, bemerk ihn und macht Geberben bes Schreckens und Erstaunens.)

Barak (ibm nachsehens). Der himmel fieh' bir bei, treuberg'ge Unichuld! Bas mich betrifft, ich bute meine Bunge.

## Fünfter Auftritt.

Timut, ein Greis in barftiger Rleibung. Barak.

Cimar (entfest, får fic).

Beh mir! mein Sohn! Soldaten führen ihn Gefangen fort! Sie fuhren ihn jum Tobe! Gewiß, gewiß, bag ber Tyrann von Tefflis, Der Rauber meines Reichs, ihn bis nach Peckin Berfolgen ließ und feine Rache fattigt!

(Eilt ihm nach und ruft laut.)

Ralaf! Ralaf!

#### **B**arak

(tritt ihm in ben Weg, und halt thm bas Schwert auf bie Bruft).

Salt ein, Ungludlicher! Du bift bes Tobes! (Paufe. Beibe feben einanber erftaunt an. Unterbeffen bat fic Ralaf mit ben Golbaten entfernt.)

Ber bift bu, Alter? Bober fommft bu, fprich,

Daß bu ben Namen biefes Junglings weißt?

Cimur. Bas feb' ich? Gott! bu, Barat? bu in Pedin?.

Du fein Berrather? ein Rebell? und gudft

Das Schwert auf beinen Ronig?

Schiller's fammil. Berte. Bb. VI. 25

## Barak

(last erftaunt bas Schwert finten).

Große Gotter!

Ift's mbglich? — Timur?

Cimur.

Ja, Berrather!
Ich bin es, bein ungluctlicher Monarch,
Bon aller Belt, nun auch von dir verrathen!
Bas zogerst du? Nimm bieses Leben bin!
Verhaßt ist mir's, da ich die treusten Diener
Um schnöden Vortheils willen undankbar,
Und meinen Sohn dem Tod geopfert sehe!
Barak.

herr! - herr! - D Gott! Das ift mein Furft mein Ronig!

Er ift's! Nur allzuwohl erkenn' ich ihn. (Fäut ihm zu Küßen.)

In diesem Staub! in dieser Niedrigkeit!

Ihr Gotter! muß mein Auge bies erleben!
— Berzeiht, Gebieter, meiner blinden Buth!

Die Liebe ift's zu eurem Sohn, die Angft,

Die Liebe ift's zu eurem Sohn, die Angft, Die treue Sorge, die mich hingeriffen.

So lieb ench eures Sohnes heil, so komme

Der Name Ralaf nie aus eurem Munbe!

- Ich nenne mich bier haffan, nicht mehr Barat-

- Ach, weh mir! Wenn uns Jemand hier behorchte!

Sagt, ob Elmaze, meine Ronigin,

Sich auch mit euch in biefer Stadt befindet? Cimur.

Still, Barat, ftill! D fprich mir nicht bon ihr!

In unferm traur'gen Aufenthalt zu Berlas Bergebrie fie ber Gram um unfern Sohn.

- Sie ftarb in diefen lebensmuden Armen.

**B**arak.

D die Bejammernemurbige!

Cimur. Ich flob!

Ich konnt' es, einsam, dort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jetzt, da mich nach langem Irren endlich Der Gotter Hand hieher geleitet, ist Mein erster Anblick der gefangne Sohn, Den man zum Tode führt.

Barak.

Rommt, kommt, mein König! Befürchtet nichts für euren Sohn! Bielleicht Daß ihn, eh' noch der nächste Tag verlaufen, Das höchste Glück belohnt und euch mit ihm! Nur daß fein Name nicht, noch auch der eure, Bon euren Lippen komme — Merkt euch das! Ich nenne mich hier Haffan, nicht mehr Barak. Timur.

Bas für Gebeimniffe — Ertlar' mir boch! Barak.

Kommt! hier ift nicht ber Ort davon zu reden! Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was feh' ich? (Stiring tritt ans bem Pallaft.)

Mein Beib aus bem Gerail! D wehe mir! Bir find entbedt!

(Bu Stielna beftig.) Was haft bu hier zu suchen? Ungluckliche! wo kommft bu her?

## Sechster Auftritt.

Skirina ju ben Vorigen.

#### Skiring.

Nun! nun! Aus dem Serail komm' ich, von meiner Tochter. Die Freude trieb mich hin, daß unser Gast, Der fremde Prinz, den Sieg davon getragen. Die Neugier auch — nun ja — Ich wollte sehn, Wie dieser mannerscheuen Unholdin Der Brautstand läßt — und freute mich darüber Mit meiner Tochter Zel'ma.

Barak.

Dacht' ich's boch! Beib! Beib! Du weißt nicht Alles und geschwäßig Bie eine Elster läufst du in's Serail; Ich suchte dich, es dir zu untersagen. Umsonst! zu spat! Des Weibes Unverstand Rennt immer vor des Mannes weisem Rath Boraus — Was ist nicht Alles dort geträtscht, Geplaudert worden! Nur heraus! Mir ist, Ich hore dich in deiner albernen Entzückung sagen: Dieser Unbekannte Ist unser Gast; er wohnt bei uns; mein Mann Rennt ihn und balt ihn boch in Ehren — Sprich! Daft du's gefagt?

Skirina.

Und wenn ich nun? was war's?

Barak.

Rein, nein, gefteh' es nur! haft bu's gefagt? Skiring.

Ich hab's gesagt. Warum follt' ich's verbergen? Sie wollten auch den Namen von mir wiffen, Und — daß ich's nur gestehe, ich versprach's.

Barak.

Weh mir! wir find verloren! — Rafende!
(Bu Timur fich wendenb.)

Bir maffen fort! Bir muffen fliehn!

Cimur.

So fag' mir boch, was fur Geheimniffe - Barak.

Fort! Fort aus Peckin! Reine Zeit verloren!
(Exussatin zeigt sich im hintergrund mit seinen Schwarzen.)
— Weh und! es ist zu spat. Sie kommen schon!

Sie suchen mich, die Schwarzen, die Berschnitt'nen Der fürchterlichen Turanbot — Sinnlose!

In welchen Sammer fturzt uns beine Junge!
(Aruffalbin hat ibn bemerkt und bebeutet ben Berschnittenen burd Geberben, bag fie fich feiner bemachtigen follen.)

3ch tann nicht mehr entfliehen - Fliebe bu, Berbirg bich, rette bich und biefen Alten!

Cimur. So sag' mir doch!

## Parak.

Fort! Keine Widerrede! Ich bin entdeckt! — Berschloffen wie bas Grab Cep ener Mund! Nie komme euer Name, Nie, nie der Seine über eure Lippen!

- Und du, Ungludliche, wenn du das Uebel, Das deine Junge über uns gebracht, Gut machen willst, verbirg bich, nicht in deiner,

In einer fremden Wohnung! Ralte biefen Berborgen, bis ber nachste Tag zur Salfte

## Skirina.

Billft bu mir benn nicht fagen? Cimnr.

Billft du nicht mit und fliehn?

Berftrichen ift -

purun. Thut, was ich sage!

Werde mit mir, was will, wenn ihr euch rettet. Skirina.

Sprich, haffan! worin hab' ich benn gefehlt? Cimur.

Erflar' mir diefe Rathfel.

Parak (heftig).

Belche Marter!

Um aller Gotter willen, fort, und fragt Nicht weiter! Sie umringen und; es ist Bu spat und alle Flucht ist jetzt vergebens.
— Die Namen, alter Mann, die Namen nur, Berschweigt, und Alles kann noch glucklich enden!

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Eruffaldin mit ben Derfchnittenen.

## Ernffaldin

(ift nach und nach nather gerommen, bat die Ausgange befest und tritt nun bervor, mit abertriebenen Geberben bem Barat ben Degen auf die Bruft haltenb).

halt an und fieht! Nicht von der Stelle! Richt Gemuckt! Der ift des Todes, der fich rubrt.

# Skirina.

D webe mir!

Barak.

Ich weiß, ihr sucht ben Saffan. Dier bin ich, fuhrt mich fort.

Ernffaldin.

Bft! feinen Larmen!

'S ift gut gemeint. Es foll euch eine ganz Absonderliche Gnad' und Ehr' geschehn.

Barak.

Ja, in's Serail wollt ihr mich fuhren; tommt!

Ernffaldin.

Gemach! gemach! Ei seht boch, welche Gunft Euch widerfahrt! In's Harem! in's Serail Der Königin — ihr gludliche Person! 'S kommt kein' Fliege in's Serail, sie wird Erst wohl besichtigt und beschant, ob sie Ein Mannchen oder Weib, und ist's ein Mannchen, Wird's ohne Gnad' gekreuzigt und gepfahlt.

- Ber ift ber Alte ba?

Barak.

Sin armer Bettler, Den ich nicht kenne — Rommt und last uns gehn. Cruffaldin

(betrachtet ben Limur mit iderlicher Genauigfeit).
Gemach! gemach! Ein armer Bettler! Ei!

— Bir haben uns großmuthig vorgefet,
Auch diefes armen Bettlers Glud ju machen.

(Bemertt und betrachtet die Stiring.)

- Wer ift die Weibsperson?

**B**arak.

Bas zogerst bu? Ich weiß, baß beine Konigin mich erwartet. Laß biesen Greis! Das Weibsbild kenn' ich nicht, Hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ist. Cruffaldin (zornig).

Du kennst sie nicht? du hast sie nie gesehn? Berbammte Lüge! Was? Kenn' ich sie nicht Als beine Frau und als die Mutter nicht, Der Sklavin Zelima? Hab' ich sie nicht Zu hundertmalen im Serail gesehn, Wenn sie der Tochter weiße Wasche brachte?

(Mit tomischer Gravität zu den Verschnittenen.) Merkt, Sklaven, den Befehl, den ich euch gebe! Die drei Personen hier nehmt in Verwahrung! Bewacht sie wohl, hort ihr, last sie mit keiner Lebend'gen Seele reden, und bei der Nacht, Sobald es still ist, führt sie in's Serail! Limnr.

D Gott! mas wird aus mir?

Skirina.

Ich fass' es nicht.

**Barak** (zu Timur).

Bas aus dir werden foll und was aus mir?
Ich werde Alles leiden. Leid' auch du!
Bergiß nicht, was ich dir empfahl — Und, was Dir auch begegne, hate beine Zunge!
— Jetzt haft bu, thöricht Beib, was du gewollt.
Skirina.

Gott fieh une bei!

Eruffaldin (ju ben Schwarzen).

Ergreift fie! Fort mit ihnen! (Geben ab.)

# Vierter Aufzug.

#### Borbof mit Ganlen.

In ber Mitte eine Lafel mit einem machtig großen Beden, von von Golbftiden.

## Erfter Auftritt.

Turandot. Belima, Skirina. Timur. Sarak.

(Barat und Aimur steben jeber an einer Saule einander gegenster, die Berschnittenen um sie herum, alle mit entblößten Sabeln und Dolden. Zellma und Sfirina steben weinend auf der einen, Aurandot drobend und fireng auf der andern Seite.)

#### Enrandot.

Noch ift es Zeit. Noch laff' ich mich herab Zu bitten — Dieser angehäufte Berg Bon Gold ist euer, wenn ihr mir im Guten Des Unbekannten Stand und Namen nennt. Besteht ihr aber drauf, ihn zu verschweigen, So sollen diese Dolche, die ihr hier Auf euch gezückt seht, euer herz durchbohren! De da, ihr Sklaven! machet euch bereit.

(Die Berschnittenen halten ihnen ihre Dolche auf bie Bruk.)

Barak (zu Stirina).

dun, beillos Beib! nun flebft bu, Stirina, Bobin uns beine Plauberhaftigkeit geführt. - Pringeffin, fattigt eure Buth! 3ch biete ben Martern Trot, die ihr erfinnen tonnt, ch bin bereit, ben berbften Tod ju leiben. - herbei, ihr Schwarzen! Auf, ihr Marterinechte, prannische Wertzeuge der Tyrannin, erfleischt mich, tobtet mich, ich will es dulben. - Sie hat gang recht, ich fenne diefen Pringen nd feinen Bater. Beiber Namen weiß ich. och feine Marter preft fie von mir aus; ein Gold verfahrt mich; weniger als Staub, le schlechte Erbe acht' ich biefe Schätze! u, meine Gattin, jammre nicht um mich! år diefen Alten spare beine Thranen, ar ihn erweiche biefes Relfenberg, aß ber Unschuldige gerettet werbe! ein gang Berbrechen ift, mein Freund gu fenn.

## Skirina

(flehend zu Turanbot).

## Ronigin, Erbarmen!

#### Cimnr.

Niemand kummre sich m einen schwachen Alten, den die Gotter m Jorn verfolgen, dem der Tod Erldsung, as Leben eine Marter ist. Ich will ich retten, Freund, und sterben. Wiffe denn, u Grausame

# Vierter Aufzug.

### Borbof mit Gaulen.

In ber Mitte eine Lafel mit einem machtig großen Beden, von von Golbftiden.

## Erfter Auftritt.

Turandot. Belima, Skirina. Timur. Barak.

(Baraf und Aimur steben seber an einer Saule einander gegenüber, die Berschnittenen um sie herum, alle mit entblößten Sabeln und Dolchen. Zelima und Sfrina steben weinend auf der einen, Aurandot drohend und streng auf der andern Seite.)

## Eurandot.

Noch ist es Zeit. Noch lass ich mich berab Zu bitten — Dieser angehäufte Berg Bon Gold ist euer, wenn ihr mir im Guten Des Unbekannten Stand und Namen nennt. Besteht ihr aber drauf, ihn zu verschweigen, So sollen diese Dolche, die ihr hier Auf euch gezückt seht, euer herz durchbohren! De da, ihr Sklaven! machet euch bereit.

(Die Berschnittenen halten ihnen ihre Dolche auf bie Brust.)

Barak (gu Stirina).

Run, beillos Beib! nun flehft bu, Stirina, Bobin une beine Plauderhaftigkeit geführt. - Pringeffin, fattigt eure Buth! 3ch biete Den Martern Troty, Die ihr erfinnen fonnt, 3ch bin bereit, ben berbften Tod gu leiben. - Berbei, ihr Schwarzen! Auf, ihr Marterfnechte, Tyrannische Wertzeuge ber Tyrannin, Zerfleischt mich, tobtet mich, ich will es dulben. - Sie hat gang recht, ich kenne biesen Prinzen Und feinen Bater. Beiber Namen weiß ich. Doch feine Marter preft fie von mir aus; Rein Gold verfahrt mich; weniger als Staub, Als schlechte Erde acht' ich biefe Schätze! Du, meine Gattin, jammre nicht um mich! Fur biefen Alten fpare beine Thranen, Fur ihn erweiche biefes Felfenberg, Daß ber Unschuldige gerettet werde! Sein gang Berbrechen ift, mein Freund gu fenn.

#### Skirina

(Nehend zu Turanbot).

D Ronigin, Erbarmen!

Cimnr.

Niemand tummre fic

Um einen schwachen Alten, ben die Gotter Im Zorn verfolgen, dem der Tod Erlösung, Das Leben eine Marter ift. Ich will Dich retten, Freund, und sterben. Wiffe denn, Du Grausame — Barak (unterbricht ton).

Um aller Gotter willen, fcweigt!

Der Name fomme nicht aus eurem Munbe! Enrandot (neugierig).

Du weißt ibn alfo, Greis?

Cimnr.

Db ich ihn weiß?

Unmenfchliche! - Freund, fag' mir bas Gebeimnif! Barum barf ich bie Ramen nicht entbeden?

Barak. Ihr tobtet ibn und une, wenn ihr fie nennt.

Eurandot.

Er will bich schrecken, Alter, fürchte nichte! Berbei, ihr Stlaven! Buchtigt ben Berwegnen! (Die Berfdnittenen umgeben ben Barat.)

Ibr Gotter belft! Mein Mann! mein Mann!

Cimur (tritt bazwifchen).

Skirina.

Halt! haltet!

Bas foll ich thun? Ihr Gotter, welche Marter! - Pringeffin, Schwort mir's ju bei eurem Saupt, Bei euren Gottern fcmbrt mir, baß fein Leben Und diefes Fremdlings Leben ungefährdet Senn foll - Mein eignes acht' ich nichts und will Ce freudig eurer Buth jum Opfer geben -Schwort mir bas zu, und ihr follt Alles wiffen.

Curandot. Bei meinem haupt, jum furchtbarn Fobi fcwor' ich, Daß weber feinem Leben, noch bes Pringen, Noch irgend Gines bier Gefahrbe brobt -

## Barak (unterbricht fie).

Dalt Lügnerin — nicht weiter — Glaubt ihr nicht! Berrätherei lauscht hinter diesem Schwur.

— Schwört, Turandot, schwört, daß der Unbekannte Euer Gatte werden soll, im Augenblick, Da wir die Namen euch entdeckt, wie recht Und billig ist; ihr wist es, Undankbare!

Schwört, wenn ihr könnt und durft, daß er, verschmäht Bon euch, nicht in Berzweiflung sterben wird Durch seine eigne Hand — und schwört uns zu, Daß, wenn wir euch die Namen nun entdeckt, Für unser Leben nichts zu fürchten sep, Noch daß ein ew ger Kerker uns lebendig Begraben und der Welt verbergen soll — Dies schwört uns, und der Erste bin ich selbst, Der euch die beiden Namen nennt!

#### Cimur.

Bas fur Geheimniffe find bies! Ihr Gotter, Rehmt biefe Qual und Bergensangft von mir!

#### Curandot.

Ich bin ber Borte mub' — Ergreift fie, Staven! Durchbobret fie!

## Skirina.

D Konigin! Erbarmen!
(Die Berschnittenen find im Begriff zu gehorchen, aber Strina und Belima werfen fich dazwischen.)

## **B**arak.

Run fiebft bu, Greis, bas Berg ber Tigerin!

Barak (unterbricht thu).

Um aller Gotter willen, fcmeigt!

Der Name tomme nicht aus eurem Runde! Enrandst (neuglerig).

Du weißt ibn alfo, Greis?

Cimur.

Db ich ihn weiß?

Salt! baltet!

Unmenschliche! — Freund, sag' mir bas Geheimniß! Barum barf ich bie Ramen nicht entbeden?

Ihr todtet ihn und une, wenn ihr fie nennt. Turandot.

Er will bich schrecken, Alter, fürchte nichts! Herbei, ihr Stlaven! Züchtigt ben Berwegnen! (Die Berschnittenen umgeben ben Barat.) Skiring.

3hr Gotter belft! Mein Mann! mein Mann!

Cimur (tritt bazwifchen).

Was soll ich thun? Ihr Gotter, welche Marter!

— Prinzessin, schwört mir's zu bei eurem Haupt, Bei euren Göttern schwört mir, daß sein Leben Und dieses Fremdlings Leben ungefährdet
Seyn soll — Mein eignes acht' ich nichts und will Es freudig eurer Wuth zum Opfer geben —

Schwort mir bas zu, und ihr follt Alles wiffen. Eurandot.

Bei meinem haupt, zum furchtbarn Fobi fcwbr' ich, Daß weber seinem Leben, noch bes Prinzen, Noch irgend Gines hier Gefährde brobt —

## Barak (unterbricht fie).

Halt Lügnerin — nicht weiter — Glaubt ihr nicht! Berrätherei lauscht hinter diesem Schwur.

— Schwört, Turandot, schwört, daß der Unbekannte Euer Gatte werden soll, im Augenblick, Da wir die Namen euch entdeckt, wie recht Und billig ist; ihr wist es, Undankbare!

Schwört, wenn ihr konnt und durft, daß er, verschmäht Bon euch, nicht in Berzweiflung sterben wird Durch seine eigne Hand — und schwört uns zu,

Daß, wenn wir euch die Namen nun entdeckt, Für unser Leben nichts zu fürchten sen,

Noch daß ein ew ger Kerker uns lebendig Begraben und der Welt verbergen soll —

Dies schwört uns, und der Erste bin ich selbst,

Der euch die beiden Namen nennt!

#### Cimur.

Bas fur Gebeimniffe find bies! Ihr Gotter, Rebmt biefe Qual und Bergensangft von mir!

#### Curandot.

Ich bin ber Borte mud' — Ergreift fie, Staven! Durchbobret fie!

## Skirina.

D Ronigin! Erbarmen!

(Die Berschnittenen find im Begriff ju gehorchen, aber Gftrina und Belima werfen fich bagwischen.)

#### Barak.

Run fiehft bu, Greis, bas Berg ber Tigerin!

Cimur (niebergeworfen).

Mein Sohn! dir weih' ich freudig diefes Leben.

Die Mutter ging voran, ihr folg' ich nach. Eurandot

(betroffen , wehrt ben Gflaven).

Sein Sohn! Bas bor'ich? Saltet! - Du ein Pring

Ein Ronig? Du des Unbefannten Bater?

Timur. Ja, Graufame! ich bin ein Konig — bin

Ein Bater, ben ber Jammer nieberbrudt!

D Konig! was habt ihr gethan! Skirina.

Ein Ronig!

In folchem Glend!

Belima.

Allgerechte Gotter!

Curandot

(in tiefes Staunen verloren, nicht ohne Rührung).

Ein Ronig und in folcher Schmach! - Sein Bater!

Des ungluckfel'gen Junglings, ben ich mich

Bu haffen zwinge und nicht haffen kann!

— O ber Bejammernswurdige — Bie wird mir!

Das Derz im tiefften Bufen wendet fich!

Sein Bater! — Und er felbst — sagt' er nicht fo?

Genothiget, als niedrer Anecht zu dienen,

Und Laften um geringen Gold zu tragen!

D Menschlichkeit! D Schicksal!

**B**arak

**Turandor!** 

Dies ist ein König! Schenet euch und schaubert Jurud, die heil'gen Glieber zu verletzen!
Wenn solches Jammers Größe euch nicht rührt, Euch nicht das Mitleid, nicht die Menschlichkeit Entwaffnen kann! laßt euch die Scham bestegen! Ehrt eures eignen greisen Baters Haupt In diesem Greis! — D schandet euch nicht selbst Durch eine That, die euer Blut entehrte!
Genug, daß ihr die Jünglinge gemordet!
Schonet das Alter, das unmächtige,
Das auch die Götter zum Erbarmen zwingt!
Belima (wirk sich zu ihren Faßen).
Ihr seyd bewegt, ihr könnt nicht widerstehn.
D gebt dem Mitleid und der Gnade Raum!

## Bweiter Auftritt.

Last euch die Große dieses Jammers rahren!

Adelma ju ben Vorigen.

Enrandot (ihr entgegen).

Rommst bu, Abelma? hilf mir! o schaff' Rath! etc. Ich bin außer mir! Dies ift sein Bater, ein Monarch und Konig! Abelma.

Ich horte Alles. Fort mit diesen Beiden! Schafft dieses Gold hinweg! Der Kaiser naht! Enrandot.

Mein Bater? Bie?

Cimur (niebergeworfen).

Mein Sohn! bir weih' ich freudig biefes Leben.

Die Mutter ging voran, ihr folg' ich nach.

Enrandot (betroffen , wehrt ben Gflaven).

Sein Sohn! Bas bor' ich? Saltet! - Du ein Pring?

Ein Ronig? Du des Unbefannten Bater? Cimur.

Ja, Graufame! ich bin ein Ronig - bin Ein Bater, ben ber Jammer niederbrudt! Barak.

D Ronig! was habt ihr gethan! Skirina.

Ein Ronig!

In folchem Glend!

Belima.

Allgerechte Gotter!

Enrandot

(in tiefes Staunen verloren, nicht ohne Rührung). Ein Ronig und in folder Schmach! - Sein Bater! Des ungludfel'gen Junglings, ben ich mich

Bu haffen zwinge und nicht haffen fann!

- D ber Bejammernemurbige - Wie wirb mir! Das Derz im tiefsten Bufen wendet fich!

Sein Bater! — Und er felbst — fagt' er nicht fo?

Genothiget, als niedrer Anecht zu bienen,

Und Laften um geringen Gold zu tragen!

D Menschlichkeit! D Schidsal!

Barak.

Turandot!

Dies ist ein Kdnig! Schenet euch und schaudert Juruck, die beil'gen Glieder zu verletzen!
Wenn solches Jammers Größe euch nicht rührt, Euch nicht das Mitleid, nicht die Menschlichkeit Entwaffnen kann! laßt euch die Scham besiegen! Ehrt eures eignen greisen Baters Haupt In diesem Greis! — D schändet euch nicht selbst Durch eine That, die euer Blut entehrte! Genug, daß ihr die Jünglinge gemordet!
Schonet das Alter, das unmächtige,
Das auch die Götter zum Erbarmen zwingt!
Belima (wirft sich zu ihren Kaßen).
Ihr sepd bewegt, ihr könnt nicht widerstehn.

Bweiter Auftritt.

O gebt bem Mitleib und ber Gnabe Raum! Last euch bie Große bieses Jammers rahren!

Adelma an ben Borigen.

Enrandot (ihr entgegen).

Rommft du, Abelma? Silf mir! o schaff' Rath!. 3ch bin entwaffnet — ich bin außer mir!

Dies ift fein Bater, ein Monarch und Konig! ... Adelma.

Ich horte Alles. Fort mit diesen Beiben! Schafft dieses Gold hinweg! Der Kaiser naht! Enrandot.

Mein Bater? Bie?

Adelma.

Ift auf bem Weg bieber.

(Zu ben Schwarzen.)

Fort, ch' wir überfallen werden! Sflaven, Führt diese Beiden in die untersten Gemalbe bes Serails! Dort haltet fie

Gemblbe bes Serails! Dort haltet fie Berborgen, bis auf weitere Befehle!

(Zu Aurandot.)

Es ist umsonst. Wir muffen der Gewalt Entsagen. Nichts kann retten als die Lift.

— Ich habe einen Anschlag — Stirina,. Ihr bleibt zurud. Auch Zelima soll bleiben.

**B**arak (za Timur).

Beb une, mein Furft! Die Gotter mogen wiffen,

Welch neues Schredniß ausgebrutet wird!
— Beib! Tochter! Seph getreu, o haltet feft,

Lagt euch von biefen Schlangen nicht verführen!

Turandot (zu den Schwarzen).

Ihr wisset den Befehl. Fort, fort mit ihnen In des Serails verborgenste Gewolbe!

Cimur.

Fall' eure ganze Rache auf mein Haupt! Rur ihm, nur meinem Sohn erzeiget Mitleid!

**Barak.** Mitleid in diefer Furie? Berrathen

Ift euer Sohn, und uns, ich feb' es flar, Wirb ew'ge Nacht bem Aug' ber Welt verbergen.

Man fuhrt une aus dem Angesicht ber Menfchen, Wohin tein Lichtstrahl und fein Auge bringt,

Und unser Schmerz fein fublend Dor erreicht!

#### (Bur Pringeffin)

Die Welt kannst du, ber Menschen Augen blenden, Doch zittre vor der Sotter Rachgericht! Magst du im Schlund der Erde sie versteden, Laß tausend Todtengrufte sie bedecken, Sie bringen beine Uebelthat an's Licht.

(Er folgt mit Limur ben Berfcmittenen, welche angleich bie Tafel und bas Beden mit ben Golbstüden hinwegtragen.)

## Pritter Auftritt.

Turandot. Adelma. Zelima und Skirina.

Turandot (zu Abelma).

Auf bich verlaff' ich mich, bu einz'ge Freundin! D fage, sprich, wie du mich retten willst. Adelma.

Die Wachen, die auf Altoums Befehl
Des Prinzen Zimmer huten, find gewonnen.
Man kann zu ihm hineingehn, mit ihm sprechen —
Und was ist dann nicht möglich, wenn wir klug
Die Furcht, die Ueberredung spielen lassen.
Denn arglos ist sein Herz und gibt sich leicht
Der Schmeichelstimme des Verräthers hin.
Wenn Skirina, wenn Zelima mir nur
Behülslich sind und ihre Rolle spielen,
So zweiselt nicht, mein Anschlag soll gelingen.

Curandot (zu Ssiring).

So lieb dir Haffans Leben, Stirina! Er ift in meiner Macht, ich kann ihn tobten.

26

Shiller's fammtl. Mette. VI. 286.

Skirina.

Was ihr befehlt, ich bin bereit zu Allem, Wenn ich nur meines Haffans Leben rette.

Curandot (ju Befima). So werth dir meine Gunst ift, Zelima --

Belima. Auf meinen Eifer zählt und meine Treue!

Abelma.
So kommt. Rein Augenblick ift zu verlieren.
(Gie geben ab.)

Enrandot.

Geht! geht! Thut, mas fie fagt.

## Dierter Auftritt.

Curandot (allein).

Bas finnt Abelma?

Wird fie mich retten? Gotter, steht ihr bei! Kann ich mich noch mit diesem Siege kronen, West Name wird dann großer senn, als meiner? Wer wird es wagen, sich in Geisteskraft Mit Turandot zu messen? — Welche Luft, Im Divan, vor der wartenden Versammlung, Die Namen ihm in's Angesicht zu wersen, Und ihn beschämt von meinem Thron zu weisen! — Und doch ist mir's, als wurd es mich betrüben! Mir ist, als säh' ich ihn, verzweislungsvoll, Zu meinen Füßen seinen Geist verhauchen,

Und dieser Anblick bringt mir an das Derz.

— Wie, Turandot? wo ist der edle Stolz
Der großen Seele? Hat's ihn auch gekrankt,
Im Divan über dich zu triumphiren?
Was wird dein Antheil seyn, wenn er auch hier
Den Sieg dir abgewinnt? — Recht hat Abelma!
Zu weit ist es gekommen! Umkehr ist
Nicht möglich! — Du mußt siegen oder fallen!
Besiegt von Einem, ist besiegt von Allen!

## Fünfter Auftritt.

Turandot. Altoum. Pantalon und Tartaglia forgen ibm in einiger Entfernung nach.

## Altonm

(in einem Briefe lesend und in tiefen Gebanken, fur sich). So mußte dieser blutige Tyrann Bon Tefflis enden! Kalaf, Timurs Sohn, Aus seiner Bater Reich vertrieben, flüchtig Bon Land zu Lande schweisend, muß hieher Nach Peckin kommen und durch seltsame Berkettung der Geschicke glücklich werden! So führt das Schicksal an verborgnem Band Den Menschen auf geheimnisvollen Pfaden; Doch über ihm wacht eine Götterhand, Und wunderbar entwirret sich der Faden.

Rappelt's ber Majestat? Bas fommt fie an, Daß sie in Berfen mit sich felber fpricht? Cartaglia (tetfe su Pautaton).

Still! ftill! Es ift ein Bote angelangt Aus fernen Landen — Bas er brachte, mag Der Teufel wiffen!

#### Altonm

(ftedt ben Brief in feinen Bufen und wendet fic ju feiner Logier). Turanbot! Die Stunden

Entflieben, die Entscheidung rudt beran,

Und ichlaflos irrft bu im Serail umber, Berqualft bich, bas Unmbgliche ju wiffen.

- Bergebens qualit bu bich. Es ift umfonft! Ich aber hab' es ohne Dub' erfahren.

- Sieh diesen Brief. hier stehen beide Namen

Und Alles, was fie kenntlich macht. So eben

Bringt ihn ein Bote mir aus fernen Landen. Ich halt' ihn wohl verschloffen und bewacht,

Bis dieser nachste Tag vorüber ift.

Der unbekannte Prinz ist wirklich Konig, Und eines Konige Sohn — Es ift unmöglich,

Daß bu errathest, wer sie Beibe sepen.

Ihr Reich liegt allzufern von hier, ber Rame Ift faum zu Pedin ausgesprochen worben.

- Doch fieh, weil ich's als Bater mit bir meine

Romm ich in spater Nacht noch ber - Rann es Dir Freude machen, bich jum 3weitenmal

Im Divan dem Gelächter blogzustellen,

Dem hohn bes Pobels, ber mit Ungebulb Drauf wartet, beinen Stolz gebeugt ju feben?

Denn abgefinnt, bu weißt's, ift bir bas Boll;

Raum werd' ich feiner Buth gebieten tonnen,

Wenn du im Divan nun verstummen mußt.
— Sieh, liebes Kind, dies führte mich hieher.
(3u Pantason und Tartaglia.)

Lagt uns allein!

(Jene entfernen fich ungern und gaubernb.)

## Sechster Auftritt.

Turandot uns Altoum.

Altoum.

(Rachbem Jene weg find, nabert er fich ihr, und fast fie vertraulich bei ber hand.)

3ch tomme, beine Ehre

Bu retten.

Curandot.

Meine Shre, Sire? Spart euch Die Mah'! Nicht Rettung brauch' ich meiner Chre — Ich werbe mir im Divan morgen felbst Zu helfen wiffen.

Altonm.

Ach, du schmeichelst dir Mit eitler Hoffnung. Glaube mir's, mein Kind, Unmöglich ist's, zu wissen, was du hoffst. Ich les' in beinen Augen, beinen wild Verwirrten Zügen beine Qual und Angst. Ich bin bein Vater; sieh, ich hab' dich lieb.

— Wir sind-allein — sep offen gegen mich! Bekenn' es frei — weißt du die beiden Namen?

Cartaglia (tette ju Pantaton).
Still! ftill! Es ift ein Bote angelangt Aus fernen Landen — Bas er brachte, mag Der Teufel wiffen!

### Altonn

(ftedt ben Brief in feinen Bufen und wenbet fich ju feiner Logier). Turanbot! Die Stunden

Entfliehen, die Entscheidung ruck heran, Und schlaflos irrst du im Serail umher,

Berqualft bich, bas Unmbgliche zu wiffen.
— Bergebens qualft bu bich. Es ift umfonft!

Ich aber hab' es ohne Muh' erfahren.
— Sieh diefen Brief. hier fteben beibe Namen

Und Alles, was sie kenntlich macht. So eben Bringt ihn ein Bote mir aus fernen Landen.

Ich halt' ihn wohl verschlossen und bemacht, Bis biefer nachste Tag vorüber ift.

Der unbekannte Prinz ist wirklich Konig, Und eines Konigs Sohn — Es ist unmöglich,

Daß du errathest, wer sie Beide sepen. Ihr Reich liegt allzusern von bier, ber Name

Ift kaum zu Pedin ausgesprochen worden.
— Doch sieh, weil ich's als Bater mit bir meine

Romm ich in spater Nacht noch her — Rann es Dir Freude machen, bich zum Zweitenmal Im Divan bem Gelächter bloßzustellen,

Dem Sohn bes Pobels, ber mit Ungeduld Drauf wartet, beinen Stolz gebeugt zu feben? Denn abgefinnt, du weißt's, ift bir bas Bolf;

Raum werb' ich feiner Buth gebieten tonnen,

Wenn bu im Diban nun verstummen mußt.
— Sieh, liebes Kind, bies führte mich hieher.
(3u Pantalon und Lartaglia.)

Lagt uns allein!

(Bene entfernen fich ungern und gaubernb.)

## Sechster Auftritt.

Turandot uns Altoum.

Altoum.

(Rachdem Jene weg find, nabert er fich ihr, und fast fie vertraulich bei ber hand.)

3ch tomme, beine Ehre

Bu retten.

Curandot.

Meine Ehre, Sire? Spart euch Die Muh'! Richt Rettung brauch' ich meiner Ehre — Ich werbe mir im Divan morgen felbst 3u helfen wiffen.

Altonm.

Ach, du schmeichelst dir Mit eitler Hoffnung. Glaube mir's, mein Kind, Unmbglich ist's, zu wissen, was du hoffst. Ich les' in deinen Augen, deinen wild Berwirrten Zügen deine Qual und Angst. Ich bin dein Bater; sieh, ich hab' dich lieb.

— Wir sind-allein — sep offen gegen mich! Bekenn' es frei — weißt du die beiden Namen?

### Eurandst.

and the second

Ob ich fie weiß, wird man im Dioan boren. Altsum:

Mein, Rind, du weißt fie nicht, fannft fie nicht wiffen. Wenn du fie weißt, so fag' mir's im Bertrauen. Ich laffe bann ben Ungluckfel'gen wiffen, Daß er verrathen ift, und laß ihn ftill Aus meinen Staaten zichn; so meibest du Den haß bes Bolts, und mit bem Sieg zugleich

Trägst du den Ruhm der Großmuth noch babon, Dag du dem Ueberwundenen die Schmach

Der dffentlichen Nieberlage spartest.
- Um biefes Ging'ge bitt' ich bich, mein Rind!

Wirst du's dem Bater, der dich liebt, versagen? Turandot. Ich weiß die Namen oder weiß sie nicht,

Sch weiß bie Ramen ober weiß fie nicht, Genug! hat er im Divan meiner nicht gu schonen. Gerechtigkeit geschehe! Deffentlich, Benn ich sie weiß, soll man die Namen boren.

## Altoum

(will ungebulbig werben, zwingt fich aber und fahrt mit Dags gung und Milbe fort).

Durft' er dich schonen? Galt es nicht sein Leben?
Galt es nicht, was ihm mehr war, deine Hand?
Dich zu gewinnen und sich selbst zu retten,
Mußt er den Sieg im Divan dir entreißen.
— Nur einen Augenblick leg' beinen Zorn
Bei Seite, Kind — Gib Raum der Ueberlegung!
Sieh, dieses Haupt setz' ich zum Pfand, du weißt

Die Namen nicht - Ich aber weiß fie - bier (auf ben Brief zeigenb)

Stehn fie gefchrieben und ich fag' fie dir. - Der Divan foll fich in der Fruh' versammeln, Der Unbekannte bffentlich erscheinen; Dit feinem Namen redeft bu ihn an; Er foll beschämt, bom Blig getroffen, fleben, Bergweifelnd jammern und bor Schmerz vergeben; Bolltommen fen fein Fall und dein Triumph. - Doch nun, wenn bu fo tief ibn haft gebeugt, Erheb' ihn wieder! Frei, aus eigner Bahl Reich' ihm die Sand und endige fein Leiden! - Romm, meine Tochter, ichwore mir, bag bu Das thun willft, und fogleich - wir find allein -Sollft du die Namen wiffen. Das Geheimniß, 3ch Schwore bir, foll mit une beiben fterben. So lost der Anoten fich erfreulich auf; Du fronest bich mit neuem Siegeeruhm, Beribhnest bir durch neue Cbelthat Die herzen meines Bolks, gewinnst bir selbst Den Burdigften ber Erbe jum Gemahl, Erfreueft, trofteft nach fo langem Gram In feinem boben Alter beinen Bater.

### Curandot

(ift wahrend diefer Rebe in eine immer zunehmende Bewegung gerathen).

Ach! wie viel arge List gebraucht mein Bater!

— Bas foll ich thun? Mich auf Abelma's Wort Berlaffen, und bem ungewissen Glud Bertrau'n? Soll ich vom Bater mir bie Namen

Entberten laffen, und ben Nacken beugen.
In das verhaßte Joch? — Furchtbare Wahl!
(Sie steht unentschloffen in bestigem Kampf mit sich setoft.)
Herunter, stolzes Herz! bequeme dich!
Dem Bater nachzugeben, ist nicht Schande!
(Indem sie einige Schritte gegen Altoum macht, steht fie plosisch wieder still.)

Doch wenn Abelma — Sie versprach so fühn, So zuversichtlich — Benn sie's nun erforschte, Und übereilt hatt' ich den Schwur gethan!

### Altoum.

Bas finnest du und schwankest, meine Lochter, In zweifelnden Gedanken bin und ber? Soll etwa diese Angst mich überreden, Daß du bes Sieges dich versichert haltest? D Kind, gib beines Baters Bitte nach! —

### Curandot.

Es sen. Ich mag' es brauf. Ich will Abelma Erwarten — So gar dringend ist mein Bater? Ein sichres Zeichen, daß es möglich ist, Ich könne, was er fürchtet, durch mich selbst Erfahren — Er versteht sich mit dem Prinzen! Nicht anders! Bon ihm selbst hat er die Namen; Es ist ein abgeredet Spiel; ich bin Verrathen und man spottet meiner!

### Altoum.

Nun?

Was zauderst du? Hor' auf, dich selbst zu qualen! Entschließe dich!

#### Curandot.

Ich bin entschlossen — Morgen

In aller Fruh' versammelt sich ber Divan.

Altoum.

Du bist entschlossen, es auf's Aeußerste, Auf dffentliche Schande bin zu wagen?

Turandot.

Entschlossen, Sire, die Probe zu bestehen. Altaum (in bestigem Born).

Unfinnige! Berstockte! Blindes Berg!

Doch blinder als die Albernfte des Pobels!

Ich bin gewiß, wie meines eignen haupts,

Daß du dich dffentlich beschimpfit, daß dir's

Unmöglich ift, das Rathfel aufzulbfen.

Bohlan! Der Divan foll versammelt werden,

Und in der Nahe gleich sen der Altar;

Der Priefter halte fich bereit, im Augenblick, Da bu verftummft, beim lauten Hohngelachter

Des Bolks die Trauung zu vollziehn. Du haft

Den Bater nicht gehort, ba er bich flehte;

Leb' oder ftirb, er wird bich auch nicht boren! (Er gebt ab.)

Turandot.

Abelma! Freundin! Retterin! wo bift du? Berlaffen bin ich von der ganzen Belt. Mein Vater hat im Zorn mich aufgegeben; Bon dir allein erwart' ich heil und Leben.

(Entfernt fich auf ber anbern Seite.)

Die Scene verwandelt fich in ein prächtiges Gemach mit mebrer en Ausgangen. Im hintergrund steht ein orientalisches Ruber bett für Kalaf. Es ist finftre Nacht.

## Siebenter Auftritt.

Ralaf. Brigella, mit einer Badel.

(Ralaf geht in tiefen Gebanten auf und ab; Brigella betrachtet ibn mit Kopffchatteln.)

## Brigella.

'S hat eben Drei geschlagen, Prinz, und ihr Send nun genau dreihundert sechzigmal In diesem Zimmer auf und ab spaziert. Berzeiht! Mir liegt der Schlaf in allen Gliedern, Und wenn ihr selbst ein wenig ruhen wolltet, Es kont' nicht schaden.

### Ralaf.

Du haft recht, Brigella. Mein forgenvoller Geift treibt mich umber; Doch du magst geben und dich schlafen legen.

# Brigella

(geht, fommt aber gleich zurad). Ein Bort zur Nachricht, Hobeit — Wenn euch hier Von ungefähr so was erscheinen sollte — Macht eure Sache gut — ihr send gewarnt! Kalaf.

Erscheinungen? Wie so? An diesem Ort? (Mustert mit unrubigen Bliden bas Zimmer.) Brigella.

Du lieber himmel! Une ift zwar verboten Bei Lebenostrafe, Niemand einzulaffen.

Raiser ist der Raiser, ihr wist ja wohl?
Raiser ist der Raiser, die Prinzeß
so zu sagen Kaiserin — und was
e in den Kopf sich setzt, das muß geschehn!
wird einem sauer, Hoheit, zwischen zwei:
htrausen trocknen Kleides durchzukommen.
Bersteht mich wohl. Man möchte seine Psicht
n ehrlich thun — doch man erübrigte
h gern Etwas für seine alten Tage.
r, Unsereins ist halter übel dran!

Kalaf.

:? Sollte man mir gar an's Leben wollen? gella, rede!

Brigella.

Gott foll mich bewahren! in bedenkt die Neugier, die man hat, wissen, wer ihr send. Es konnte sich t Beispiel fügen, daß — durch's Schlüsselloch — Geist — ein Unhold — eine Here kame, h zu versuchen — Gnug! ihr send gewarnt! steht mich — Arme Diener, arme Schelme!

Kalaf (lächeint).

naußer Sorgen! Ich verstehe bich, werbe mich in Acht zu nehmen wiffen.

**B**rigella.

it bas und fomit Gott befohlen, Herr. 's himmels willen, bringt mich nicht in's Unglad!

tann gefchehen, bag man einen Bentel: 1923 111111416.

Mit Golde ausschlägt - möglich ift's! Bas mich betrifft, Ich that mein Bestes und ich konnt' es nicht.

Ralaf.

Er hat mir Argwohn in mein herz gepflangt. Wer tonnte mich hier aberfallen wollen? Und laß die Teufel aus der Holle felbst Antommen, dieses herz wird ftandhaft bleiben.

(Er tritt an's Cenfter.) Der Tag ift nicht mehr weit, ich werbe nun Nicht lange mehr auf Dieser Folter liegen. Indeff versuch' ich es, ob ich vielleicht

Den Schlaf auf biese Mugen loden fann.

(Jubem er fich auf bas Ruhebette nieberlaffen will, bffnet fich eine von ben Tharen.)

## Achter Auftritt.

Kalaf. Shirina, in mannlicher Rreibung und mit einer Daste vor bem Gesicht.

Skirina (furchtsam sich nabernb). Mein lieber Herr — Herr — D wie zittert mir Das Herz!

Ralaf (auffahrenb).

Wer bist bu und mas suchst bu bier? Skirina -

(nimmt die Maste vom Gesicht). Kennt ihr mich nicht? Ich bin ja Stirina, Des armen Saffans Beib und eure Birthin. Berfleidet hab' ich durch bie Bachen mich Berein gestohlen - Ach! was hab' ich euch Nicht alles zu erzählen — Doch bie Angst Erftict mich und bie Rniee gittern mir; Ich kann vor Thranen nicht zu Worte kommen. Ralaf.

Sprecht, gute Frau! mas habt ihr mir ju fagen? Skirina

(fich immer fchachtern umfebens). Mein armer Mann halt fich verftedt. Es ward Der Turandot gefagt, bag er euch tenne. Nun wird ihm nachgespurt an allen Orten, Ihn in's Serail zu schleppen, und ihm bort Gewaltsam euren Namen abzupreffen. Birb er entbedt, fo ift's um ihn gefchehn; Denn eher will er unter Martern fterben,

Kalaf.

Treuer, wadrer Diener!

- Uch, bie Unmenschliche!

Skirina.

Ihr habt noch mehr

Bon mir zu horen — euer Bater ist

In meinem Saus.

Als euch verrathen.

Kalaf.

Das fagft bu? Große Gotter!

Skirina.

Bon eurer Mutter jum troftlofen Wittwer Gemacht -

A De meine Mutter!

Skirina. Hort mich weiter!

Er weiß, daß man euch hier bemacht; er zittert Sur euer Leben; er ift außer sich;

Er will verzweifelnd vor ben Raifer bringen,

Sich ihm entbeden, toft' es mas es wolle;

Mit meinem Sohne, ruft er, will ich fterben! Bergebens such' ich ihn zurud zu halten,

Sein Ohr ift taub, er bort nur feinen Schmerz;

Nur bas Berfprechen, bas ich ihm gethan,

Ein troftend Schreiben ihm von eurer Sand . Mit eures Namens Unterschrift zu bringen,

Das ihm Berfich'rung gibt von eurem Leben, hielt ihn vom Neußersten zurud! So hab' ich mich

hicher gewagt und in Gefahr gesett, Dem fummervollen Greise Troft zu bringen.

Kalaf.

Mein Bater hier in Pedin! Meine Mutter Im Grab! — Du hintergehft mich, Skirina!

Skirina. Mich ftrafe Fobi, wenn ich euch bas luge!

Ralaf.

Bejammernewerther Bater! Arme Mutter! Skirina (bringenb).

Rein Augenblick ift zu verlieren! Kommt! Bebenkt euch nicht, schreibt diese wen'gen Borte.

Fehlt euch das Rothige, ich bracht' es mit.

(Sie zieht eine Schreibtafel hervor.)

Genug, wenn diefer kummervolle Greis
Zwei Zeilen nur von eurer Hand erhalt,
Daß ihr noch lebt und daß ihr Gutes hofft.
Sonst treibt ihn die Verzweiflung an den Hof;
Er nennt sich dort, und Alles ist verloren.

Ralaf.

Ja; gib mir biefe Tafel!

(Er ift im Begriff ju fchreiben, halt aber pibnlich inne und fieht fie forfchend an.)

Stirina!

Saft du nicht eine Tochter im Serail?
— Ja, ja, ganz recht. Sie dient als Sklavin dort Der Turandot; bein Mann hat mir's gefagt.

Skirina.

Run ja! Bie fommt ihr barauf?

Kalaf.

Stirina!

Geh' nur zurud und sage meinem Vater Bon meinetwegen, daß er ohne Furcht Geheimen Zutritt bei dem Kaiser fordre, Und ihm entdede, was sein Herz ihm heißt; Ich bin's zufrieden.

Skirina (betroffen).

Ihr verweigert mir

Den Brief? Ein Bort von eurer hand genügt. Ralaf.

Rein, Stirina, ich schreibe nicht. Erft morgen Erfahrt man, wer ich bin — Ich wundre mich, Daß haffans Beib mich zu verrathen sucht.

Shirina.

Ich euch verrathen! Guter Gott!

(Bar fig.) Abelma mag benn felbft ihr Spiel vollenden.

(Bu Kalaf.)

Bobl, Pring, wie's euch beliebt! Ich geb' nach Saufe, Ich richte eure Botschaft aus; doch glaubt' ich nicht, Nach so viel übernommener Gefahr

Und Mabe, euren Argwohn zu verdienen. (Im Megeben.)

Abelma macht, und biefer fcummert nicht.

(Entfernt fic.)

Kalaf.

Erscheinungen! — Du fagtest recht, Brigella! Doch daß mein Bater hier in Pedin sen, Und meine Mutter todt, hat dieses Beib Mit einem heil'gen Eide mir befraftigt! Kommt doch das Unglud nie allein! Ach, nur Zu glaubhaft ift der Mund, der Boses meldet! (Die entgegengeseste Thar bffnet sich)

Noch ein Gespenft! Laf feben, mas es will!

## Meunter Auftritt.

Kalaf. Belima.

Belima.

Pring, ich bin eine Stlavin ber Pringeffin, Und bringe gute Botichaft.

## Ralaf.

Gab's ber himmel! Bohl mar' es Beit, baß auch bas Gute fame! 3ch hoffe nichts, ich schmeichle mir mit nichts; Bu fubllos ift bas Berg ber Turandot.

Belima.

Bohl mahr, ich laugn' es nicht - und bennoch, Pring, Gelang es euch, bies folge Berg ju ruhren, Euch gang allein; ihr fend ber Erfte - 3mar Sie felbst besteht darauf, daß fie euch haffe; Doch ich bin gang gewiß, daß fie euch liebt.

Die Erde thu' fich auf und reiße mich In ihren Schlund hinab, wenn ich bas luge!

Kalaf. Gut, gut, ich glaube bir. Die Botschaft ist

Nicht schlimm. Saft bu noch Mehreres ju fagen? Belima (naber tretenb). Ich muß euch im Bertrauen fagen, Pring!

Der Stolz, der Chrgeiz treibt fie zur Berzweiflung. Sie fieht nun ein, daß fie Unmbgliches

Sich aufgeburdet, und vergeht bor Scham,

Daß fie im Divan nach fo vielen Siegen Bor aller Belt ju Schanben merben foll.

Der Abgrund offne fich und schlinge mich Sinab, wenn ich mit Lugen euch berichte! Kalaf.

Ruf, nicht fo großes Unglud auf bich ber! 3ch glaube bir. Geb, fage ber Pringeffin,

Leicht sen es ihr, in diesem Streit zu siegen;

Mehr als durch ihren glanzenden Berftand

Wird fich ihr Ruhm erheben, wenn ihr Herz Empfinden lernt, wenn fie ber Welt beweist, Sie konne Mitleid fuhlen, konne fich Entschließen, einen Liebenden zu troften, Und einen greisen Bater zu erfrenen. Ift dies etwa die gute Botschaft, sprich, Die ich zu horen habe?

Belima.

Mein, mein Pring! Bir geben uns fo leichten Kaufes nicht; Man muß Geduld mit unfrer Schwachheit haben.
— Sort an!

Ralaf.

Ich bore.

Belima.

Die Prinzessen schiedt mich.

— Sie bittet euch um einen Dienst — Last sie Die Namen wissen, und im Uebrigen Vertraut euch kühnlich ihrer Großmuth an.

Sie will nur ihre Eigenliebe retten,
Nur ihre Ehre vor dem Divan lösen.

Boll Gute steigt sie dann von ihrem Thron
Und reicht freiwillig euch die schone Rechte.

— Entschließt euch, Prinz. Ihr waget nichts dabei.

Gewinnt mit Gute dieses stolze Perz,

So wird nicht Zwang, so wird die Liebe sie,
Die zärtlichste, in eure Arme führen.

Kalaf

(sieht ihr icharf in's Gesicht, mit einem bittern Licheln). hier, Stlavin, haft bu ben gewohnten Schluß Der Rebe weggelaffen.

je nakon si Bon **Delima**n ili e dia oleh yake

Welchen Schluß? Ralaf. Die Erde bffne fich und schlinge mich Sinab, wenn ich Unwahres euch berichte. Belima. So glaubt ihr, Pring, daß ich euch Lugen fage? ... Kalaf. Ich glaub' es faft — und glaub' es fo gewiß; in. : Daß ich in bein Begehren nimmermehr Rann willigen. Rehr' um zu ber Pringeffin! Sag' ihr, mein einz'ger Ehrgeiz fen ihr Herz, Und meiner gluhnden Liebe moge fie Bergeibn, bag ich bie Bitte muß verfagen. Belima. Bebachtet ihr, mas biefer Gigenfinn Euch toften tann? Ralaf. Mag er mein Leben toften! Belima. Es bleibt babei, er wird's euch toften, Pring! - Beharrt ihr brauf, mir nichte zu offenbaren ? Kalaf. Nichts! Belima. Lebet wobl! (Im Abgeben.)

Geht, wesenlose Larven! Meinen Ginn

Die Mahe kount' ich sparen! Kalaf (allein). Macht ihr nicht wankend. Andre Sorgen find's, Die mir das Herz beklemmen — Stirina's Bericht ift's, was mich angstiget — Mein Bater In Peckin! Meine Mutter tobt! — Muth, Muth, mein herz!

In wenig Stunden ift das Loos geworfen. Konnt' ich ben furzen Zwischenraum im Arm Des Schlafs verträumen! Der gequalte Geist Sucht Rube, und mich baucht, ich fahle schon Den Gott die fanften Flagel um mich breiten.

(Er legt fic auf bas Rubebett und fchlaft ein.)

## Behnter Auftritt.

Adelma tritt auf, bas Gesicht verschleiert, eine Bachsterze in ber Sanb. Kalaf fcblafenb.

### Adelma.

Nicht Alles soll mißlingen — Hab' ich gleich Bergebens alle Kunste bes Betrugs
Berschwendet, ihm die Namen zu entloden, So werd' ich doch nicht eben so umsonst Bersuchen, ihn aus Pedin wegzusühren, Und mit dem schonen Raube zu entsliehn.

— D heißerslehter Augenblick! Jetzt, Liebe!
Die mir bis jetzt den kuhnen Muth verliehn, So manche Schranke mir schon überstiegen, Dein Feuer laß auf meinen Lippen gluhn!
Ailf mir in diesem schwersten Kampse flegen!

(Sie betrachtet ben Schlafenben.)

Der Liebste schläft. Sen ruhig, pochend Herz, Erzittre nicht! Richt gern, ihr holden Augen, Scheuch' ich ben goldnen Schlummer von euch weg; Doch schon ergraut ber Tag, ich barf nicht saumen.

(Sie nabert fich ibm , und berührt ibn fauft.)

Pring! machet auf!

Ralaf (erwachenb).

Ber fibret meinen Schlummer?

Ein neues Trugbild? Nachtgespenft, verschwinde! Bird mir tein Augenblick der Ruh' vergonnt? Adelma.

Warum so heftig, Pring? Was fürchtet ihr? Richt eine Feindin ift's, die vor euch steht; Nicht euren Namen will ich euch entlocken. Kalaf.

Ift dies dein Zweck, so spare deine Muh'! Ich sag' es dir voraus, du wirst mich nicht betrügen. Adelma.

Betrugen? ich? Berbien' ich ben Berbacht? Sagt an, war bier nicht Stirina bei euch, Mit einem Brief euch liftig zu versuchen? Kataf.

Bohl war fie hier.

Adelma.

Doch hat fie nichts erlangt? Ralaf.

Daß ich ein folder Thor gewesen ware! Adelma.

Ralaf.

Solch eine Stavin war in Wahrheit hier, Doch zog fie leer ab — wie auch bu wirft gebn.

Der Argwohn schmerzt, boch leicht verzeih' ich ihn. Lernt mich erft kennen! Seigt euch! Sort mich an, Und bann verdammt mich als Betrügerin!

(Sie fest fic, er folgt.)

**Lalaf.** 

So rebet benn und fagt, was ich ench foll. ... Abeima.

Erft febt mich naber an - beschaut mich wohl! Wer bentt ihr, bag ich fen?

Ralaf. ....

Adelma.

Anch ich

Visionale in Carl tales, a firett indultin 187

Nab' euch! die Gotter wiffen es, wie innig, Bejammert, Prinz! Es find funf Jahre nun, Da ich, noch selber eine Gunftlingin Des Glücks, im niedern Sklavenstand euch sah. Schon damals fagte mir mein Herz, daß euch Geburt zu einem bessern Loos berusen. Ich weiß, daß ich gethan, was ich gekonnt, Euch ein unwürdig Schicksal zu erleichtern, Weiß, daß mein Aug' sich euch verständlich, machte,

weit es einer Sbnigstochter ziemte.

(Sie entschleiert sich.)

t ber, mein Pring, und fagt mir, bies Geficht, t ihr es nie gefehn in eurem Leben?

Malaf.
ma! Ew'ge Gotter! Seh' ich recht?

ma! Ew'ge Sotter! Seb' ich recht? Adelma.

sehet in unwurd'gen Stlavenbanden Tochter Reicobabs, des Koniges Karazanen, einst zum Thron bestimmt, zu der Anechtschaft Schmach herabgestoßen! Kalaf.

Welt hat euch fur todt beweint. In welcher alt, weh' mir, muß ich euch wieder finden! hier als eine Stlavin des Serails, Ronigin, die eble Fürstentochter! Abelma.

als die Stlavin dieser Turandot, grausamen Ursache meines Falles! zehmt mein ganzes Unglud Pring! Mir lebte Bruder, ein geliebter theurer Jungling.

Bruder, ein geliebter theurer Jungling, diefe folge Turandot, wie euch, uberte — Er wagte fich im Divan —

balt inne, von Schlichzen und Wranen unterbrochen.)
r den Hauptern, die man auf dem Thore
bedin fieht — entsetzensvoller Anblick!
det ihr auch das geliebte Haupt
theuren Bruders, den ich noch beweine.

Malaf.

udliche! So log die Sage nicht!

So ift fie mahr, bie klagliche Befchichte, Die ich fur eine Sabel nur gehalten! Adelma.

Mein Bater Reicobab, ein Mhner Mann, Rur feinem Schmerz gehorchend, überzog Die Staaten Altoums mit heeresmacht, Des Sohnes Mord ju rachen - Ach! bas Glad Bar ihm nicht gunftig! Dannlich fechtend fiel er Mit allen feinen Sohnen in ber Schlacht! 3ch felbft, mit meiner Mutter, meinen Schweftern, Bard auf Befehl bes muthenben Begiers, Der unfern Stamm verfolgte, in ben Strom Geworfen. Jene tamen um; nur mich Errettete Die Menfdlichkeit bes Raifers, Der in bem Augenblick an's Ufer fam. Er schalt die Grauelthat und ließ im Strom Nach meinem jammervollen Leben fischen. Schon halb entfeelt werd' ich jum Strand gezogen; Man ruft in's Leben mich jurud; ich werde Der Turandot als Stlavin übergeben, Bu gludlich noch, bas Leben als Geschent Bon eines Feindes Großmuth zu empfangen. D lebt in eurem Bufen menschliches Gefahl, Go lagt mein Schicksal euch zu Bergen gebn! Denft, mas ich leibe! Denft, wie es in's Berg Mir fcneibet, fie, die meinen gangen Stamm Bertilgt, ale eine Stlavin zu bedienen. Ralaf.

Mich jammert euer Unglud. Ja, Pringeffin, Aufricht'ge Thranen zoll' ich euren Leiben -

Doch euer grausam Loos, nicht Turandot Klagt an — Eu'r Bruder fiel durch eigne Schuld; Eu'r Bater sturzte sich und sein Geschlecht Durch übereilten Rathschluß in's Berderben. Sagt, was kann ich, selbst ein Unglücklicher, Ein Ball der Schicksalsmächte, für euch thun? Ersteig' ich morgen meiner Bunsche Sipfel, So sollt ihr frei und glücklich senn — Doch jetzt Kann euer Unglück nichts als meins bermehren. Abelma.

Der Unbekannten konntet ihr mißtrauen; Ihr kennt mich nun — der Fürstin werdet ihr, Der Königstochter, glauben, was sie euch Aus Mitleid sagen muß, und lieber noch Aus Zärtlichkeit, aus Liebe sagen möchte.

— D mochte dies befangne Herz mir trauen, Wenn ich jest wider die Geliebte zeuge!

Ralaf.

Abelma, sprecht, was habt ihr mir zu fagen? Adelma.

Wist alfo, Pring — Doch nein, ihr werdet glauben, Ich sen gekommen, euch zu tauschen, werdet Mit jenen feilen Seelen mich verwechseln, Die fur das Sklavenjoch geboren find.

### Kalaf.

Qualt mich nicht langer! Ich beschwor' euch, sprecht Bas ift's? Bas habt ihr mir von ihr zu fagen, Die meines Lebens einz'ge Gottin ift?

Adelma (vei Seite).

Gib himmel, daß ich jett ihn aberrebe!

(Bu Ralaf fich wendenb.)

Pring, biefe Turandot, bie Schanbliche, Berglofe, Falfche bat Befehl gegeben, Euch heut' am fruben Morgen gu ermorben. - Dies ift die Liebe eurer Lebensgottin!

Ralaf.

Mich zu ermorden?

Adelma.

Ja, euch zu ermorden!

Bei'm erften Schritt aus biefem Zimmer tauchen Sich zwanzig Degenspitzen euch in's Derz; So hat es die Unmenschliche befohlen.

Ralaf

(steht schnell auf und geht gegen die Thur). Ich will die Bache unterrichten.

Adelma (halt ihn gurad).

Bo wollt ihr bin? Ihr hofft noch, euch zu retten? Ungludlicher, ihr wißt nicht, wo ihr fend, Daß euch bes Morbes Nete rings umgeben! Diefelben Bachen, die der Raifer euch Bu Sutern eures Lebens gab, die find -Gedingt bon feiner Tochter, euch ju tobten.

Ralaf

(außer fich, laut und heftig mit bem Ausbrud bes innigften Leibens). D Timur! Timur! ungludfel'ger Bater! :. So muß bein Ralaf endigen! Du mußt, Mach Pedin tommen, auf fein Grab zu weinen! Das ift ber Troft, ben bir bein Sohn versprach! - Furchtbares Schicksal! (Er verhalt fein Geficht, gang feinem Schmerz bingegeben.)

Abelma (für fic, mit fobem Erkaunen),

Alaf! Limnes Cohn!

Gludsel'ger Fund! — Fall' es nun, wie es wolle! — Entgeh' er meinen Schlingen auch, ich trage : : : : : : : : :

Mit biefem Namen fein Geschick in Sanden.

Malaf.

So bin ich mitten unter den Soldaten,
Die man zum Schutz mir an die Seite gab,
Berrathen! Ach, wohl fagte mir's vorbin
Der seilen Skaven einer, daß Bestechung.
Und Furcht des Mächtigen das schwere Band
Der Treue losen — Leben, sahre hin!
Bergeblich ist's, dem grausamen Gestirn,
Das uns verfolgt, zu widerstehn — Du sollst
Den Willen haben, Grausame — bein Aug'
An meinem Blute weiden! Süßes Leben,
Fahr' bin! Nicht zu entstiehen ist dem Schicksal.
Adelma (mit Feuer).

Prinz, zum Entfliehen zeig' ich euch die Wege; Nicht muß'ge Thranen bloß hab' ich für euch. Gewacht hab' ich indeß, geforgt, gehandelt, Rein Gold gespart, die Hüter zu bestechen. Der Weg ist offen. Folgt mir! Euch vom Tode, Mich aus den Banden zu befreien, komm' ich. Die Pserde warten, die Gefährten sind Bereit. Laßt nus aus diesen Mauern sliehen, Worauf der Fluch der Götter liegt. Der Khan Von Berlas ist mein Freund, ist mir durch Bande Des Bluts verknüpft und heilige Berträge. Er wird uns schätzen, seine Staaten öffnen, (Bu Ralaf fich wendenb.)

Pring, diese Turandot, die Schandliche, Herzlose, Falsche hat Befehl gegeben, Euch heut' am fruben Morgen zu ermorden.
— Dies ift die Liebe eurer Lebensgottin!
Kalaf.

Mich zu ermorden?

Adelma.

Ja, euch zu ermorden!

Bei'm ersten Schritt aus diesem Zimmer tauchen Sich zwanzig Degenspitzen euch in's herz;
So hat es die Unmenschliche befohlen.

Ralaf

(steht schnell auf und geht gegen die Abste). Ich will die Bache unterrichten.

Adelma (hait ihn zuraa).

Bleibt!

Wo wollt ihr hin? Ihr hofft noch, euch zu retten? Unglücklicher, ihr wißt nicht, wo ihr fend, Daß euch bes Mordes Netze rings umgeben! Diefolben Bachen, die ber Kaifer euch 3u hatern eures Lebens gab, die find — Gebingt von seiner Tochter, euch zu tobten.

Ralaf

(außer sich, laut und bestig mit bem Ansbrud bes innigsten Leibens). D Limur! Timur! ungludsel'ger Bater! So muß bein Kalaf endigen! Du mußt
Nach Pedin kommen, auf sein Grab zu weinen!
Das ist ber Trost, ben dir bein Sohn versprach!
— Furchtbares Schicksal!
(Er verhalt sein Gesicht, ganz seinem Schmerz bingegeben.)

Adelma (für fic, mit frobem Erffaunen),

Ralaf! Limurs Sohn!

Gludfel'ger Fund! — Fall' es nun, wie es wolle! Entgeh' er meinen Schlingen auch, ich trage Mit biefem Namen sein Geschick in Sanden.

Ralaf.

So bin ich mitten unter ben Soldaten,
Die man zum Schutz mir an die Seite gab,
Berrathen! Ach, wohl fagte mir's vorhin
Der seilen Sklaven einer, daß Bestechung
Und Furcht des Mächtigen das schwere Band
Der Treue lbsen — Leben, sahre hin!
Bergeblich ist's, dem grausamen Gestirn,
Das uns verfolgt, zu widerstehn — Du sollst
Den Willen haben, Grausame — bein Aug'
An meinem Blute weiden! Sußes Leben,
Fahr' hin! Nicht zu entsliehen ist dem Schicksal.
Adelma (mit Vener).

Prinz, zum Entstiehen zeig' ich euch die Mege; Nicht muß'ge Thranen bloß hab' ich für euch. Gewacht hab' ich indeß, geforgt, gehandelt, Rein Gold gespart, die Hüter zu bestechen. Der Weg ist offen. Folgt mir! Euch vom Tode, Mich aus den Banden zu befreien, komm' ich. Die Pherde warten, die Gefährten sind Bereit. Laßt uns aus diesen Mauern sliehen, Worauf der Fluch der Sotter liegt. Der Khan Bon Berlas ist mein Freund, ist mir durch Bande Des Bluts verknüpft und heilige Berträge. Er wird uns schätzen, seine Staaten öffnen, Uns Baffen leihen, meiner Bater Reich Jurud zu nehmen, daß ich's mit euch theile, Benn ihr der Liebe Opfer nicht verschmaht. Berschmaht ihr's aber und verachtet mich, So ist die Tartarei noch reich genug Un Fürstentöchtern, dieser Turandot Un Schönheit gleich und zärtlicher als sie. Aus ihnen wählt euch eine würdige Gemahlin aus! Ich — will mein herz besiegen. Nur rettet, rettet dieses theure Leben!

(Sie fpricht bas Volgende mit immer fteigender Lebhaftigfeit; indem fie ihn bei ber hand ergreift und mit fich fortzureisen fucht.)

D kommt! Die Zeit entstieht, indem wir sprechen. Die Sahne krahn; schon regt fich's im Pallaft; Tobbringend steigt ber Morgen schon herauf. Fort, eh' der Rettung Pforten fich verschließen!

### Ralaf.

Großmuthige Abelma! einz'ge Freundin!
Wich schmerzt es mich, daß ich nach Berlas euch Nicht folgen, nicht der Freiheit suß Geschenk, Nicht euer väterliches Reich zurud Euch geben kann — Was wurde Altvum Zu dieser heimlichen Entweichung sagen?
Macht' ich nicht schändlichen Verraths mich schuldig, Wenn ich, des Gastrechts heilige Gebräuche Verlegend, aus dem innersten Serail Die werthgehaltne Sklavin ihm entsuhrte?
— Mein Herz ist nicht mehr mein, Abelma. Selbst Der Tod, den jene Stolze mir bereitet,

Wird mir willfommen senn von ihrer Hand.

— Flieht ohne mich, flieht, und geleiten euch Die Gotter! Ich erwarte hier mein Schickfal.

Doch tröstlich ist's, für Turandot zu sterben,

Wenn ich nicht leben kann für sie — Lebt wohl!

Adelma.

Sinnlofer! ihr beharrt? ihr fend entschloffen? Ralaf.

Bu bleiben und ben Mordstreich zu erwarten. Abelma.

Sa, Undankbarer! Richt die Liebe ift's, Die euch zurückhalt — ihr verachtet mich! Ihr mahlt den Tod, um nur nicht mir zu folgen! Berschmahet meine Sand, verachtet mich; Nur flieht, nur rettet, rettet euer Leben! Kalaf.

Berfcmendet eure Borte nicht vergebens! Ich bleibe und erwarte mein Geschick.

Adelma.

So bleibet benn! Auch ich will Sklavin bleiben, Dhn' euch verschmah' ich auch der Freiheit Glud. Laß sehn, wer von uns beiden, wenn es gilt, Dem Lode kahner tropt!

> (Bon ihm wegtretend.) War' ich die Erste,

Die burch Beftanbigkeit an's Biel gelangte? (gar fic, mit Accent.)

Ralaf, Sohn Timurs!

(Berneigt fich fpottenb.)

Unbefannter Pring!

Lebt wohl! (Gebt ab.)

Uns Wassen leiben, meiner Bater Reich Juruck zu nehmen, daß ich's mit euch theile, Wenn ihr der Liebe Opfer nicht verschmaht. Berschmaht ihr's aber und verachtet mich, So ist die Tartarei noch reich genug An Fürstentöchtern, dieser Turandot An Schönheit gleich und zärtlicher als sie. Aus ihnen wählt euch eine würdige Gemahlin aus! Ich — will mein herz besiegen. Nur rettet, rettet dieses theure Leben!

(Sie fpricht bas Volgende mit immer fteigender Lebhaftigfeit; indem fie ihn bei ber hand ergreift und mit fich fortzureißen fucht.)

D kommt! Die Zeit entflieht, indem wir fprechen. Die Sahne frahn; schon regt fich's im Pallaft; Tobbringend steigt der Morgen schon herauf. Fort, eh' der Rettung Pforten fich verschließen!

# Kalaf.

Großmuthige Abelma! einz'ge Freundin!
Wich schmerzt es mich, daß ich nach Berlas ench Nicht folgen, nicht der Freiheit suß Geschenk, Nicht euer väterliches Reich zuruck Euch geben kann — Was wurde Altvum Zu dieser heimlichen Entweichung sagen?
Wacht' ich nicht schändlichen Verraths mich schuldig, Wenn ich, des Gastrechts heilige Gebräuche Verlegend, aus dem innersten Serail Die werthgehaltne Stlavin ihm entsührte?
— Mein Herz ist nicht mehr mein, Abelma. Selbst Der Lod, den jene Stolze mir bereitet,

Bird mir willtommen fenn bon ihrer Sand. - Flieht ohne mich, flieht, und geleiten euch Die Gbtter! Ich erwarte bier mein Schicfal. Doch trofflich ift's, fur Turanbot zu fterben, Wenn ich nicht leben tann fur fie - Lebt wohl! Adelma.

Sinnlofer! ihr beharrt? ihr fend entschloffen? Ralaf.

Bu bleiben und ben Mordftreich zu erwarten. Adelma.

Sa, Undankbarer! Dicht bie Liebe ift's, Die euch gurudhalt — ihr verachtet mich! Ihr wählt ben Tob, um nur nicht mir ju folgen! Berschmahet meine Sand, verachtet mich; Rur flieht, nur rettet, rettet ener Leben! Ralaf.

Berschwendet eure Borte nicht vergebens! 3ch bleibe und erwarte mein Geschick.

Adelma.

So bleibet benn! Auch ich will Sklavin bleiben, Dhu' euch verschmah' ich auch ber Freiheit Glud. Lag febn, mer bon une beiden, wenn es gilt, Dem Tode fahner tropt!

(Bon ihm wegiretenb.)

Bar' ich bie Erfte,

Die burch Beftanbigfeit an's Biel gelangte? (Får fich, mit Mccent.)

Ralaf, Sohn Timurs!

(Berneigt fich fpottenb.)

Unbefannter Pring!

Lebt wohl!

(Gebt ab.)

Bird diesen.

Bird diese Schreckensnacht nicht enden?
Ber hat auf solcher Folter je gezittert?
Und endet sie, welch neues größres Schreckniß
Bereitet mir der Tag! aus welchen Sanden!
Hat meine edelmuthig treue Liebe
Solches um dich verdient, tyrannisch Herz!
— Bohlan! Den himmel farbt das Morgenroth!
Die Sonne steigt herauf und allen Beseu
Bringt sie das Leben, mir bringt sie den Tod!
Geduld, mein Herz! dein Schicksal wird sich lbsen!

# Elfter Auftritt.

Brigella. Kalaf.

Brigella.

Der Divan wird versammelt, herr. Die Stunde Ift ba. Macht euch bereit!

Ralaf

(mißt ihn mit wilben schenen Bliden).

Bift bu bas Bertzeug?

Wo haft du beinen Dolch versteckt? Mach's furg! Bollziehe die Befehle, die du hast! Du raubst mir nichts, worauf ich Werth noch lege. Brigella.

Was für Befehle, herr? Ich habe teinen Befehl, als euch zum Divan zu begleiten, Bo Alles schon versammelt ift.

#### Ralaf

(nach einigem Nachsinnen refignirt).

Lag une benn gebn!

Ich weiß, daß ich den Divan lebend nicht Erreichen werde — Sieh, ob ich dem Tod Beherzt entgegen treten kann.

Brigella

(fieht ihn erstaunt an).

**Bas** Teufel schwatzt er da von Tod und Sterben? Berwünschtes Weibervolk! Sie haben ihn In dieser ganzen Nacht nicht schlasen lassen; Nun ist er gar im Kopf verrückt!

#### Kalaf

(wirft bas Schwert auf ben Boben).

Da liegt

Mein Schwert. Ich will mich nicht zur Wehre setzen. Die Grausame erfahre wenigstens, Daß ich die unbeschützte Bruft von selbst Dem Streich des Todes bargeboten habe!

(Er geht ab, und wird, fo wie er hinaustritt, von frieger rifchem Spiel empfangen.)

# Sünfter Aufzug.

Die Scene ift bie vom zweiten Aufzug.

Im hintergrund bes Divans steht ein Altar mit einer chinesischen Gottheit und zwei Priestern, welche nach Aufziehung eines Borhangs sichtbar werben. — Bei Erdsfinung des Atts sist Altoum auf seinem Throne. Pantalon und Lartaglia stehen zu seinen beiben Geiten; die acht Doctoren an ihrem Plat; die Bache unter dem Gewehre.

# Erfter Auftritt.

Altoum. Pantalon, Cartaglia, Doctoren, Wache. Greich barauf Ralaf.

#### Ralaf

(tritt mit einer ftarmischen Bewegung in ben Saal, voll Args wohn hinter sich schauenb. In ber Mitte ber Scene verbeugt er sich gegen ben Raifer, bann fur sich).

Bie? Ich bin lebend hier — Mit jedem Schritt Erwartet' ich die zwanzig Schwerter in der Bruft Zu fühlen, und von Niemand angefallen, hab' ich den ganzen Beg zurückgelegt? So hatte mir Abelma falsche Botschaft Berkundet — oder Turandot entdeckte Die Namen, und mein Ungluck ist gewiß!

#### Altoum.

Mein Sohn! ich sehe beinen Blick umwolft; Dich qualen Furcht und Zweifel - Furchte nichts mehr! Bald werd' ich beine Stirn erheitert febn; In wenig Stunden enbet beine Prufung. - Geheimniffe bon freubenreichem Inhalt hab' ich fur bich - Doch will ich fie im Bufen Berichließen, theurer Jungling, bis bein Derz, Der Freude offen, fie vernehmen fann. - Doch merte bir: nie fommt bas Glud allein; Es folgt ihm ftets, mit reicher Gaben Rulle Beladen, die Begleitung nach - Du bift Mein Sohn, mein Gidam! Turanbot ift bein! Dreimal hat fie in diefer Racht zu mir Gefendet, mich beschworen und gefleht, Sie von ber furchtbarn Probe loszusprechen. Daraus erkenne, ob bu Urfach haft, Sie mit getrostem Herzen zu erwarten. Pantalon (zuversichtrich).

Das konnt ihr, Hoheit! Auf mein Wort! Was das Betrifft, damit hat's seine Richtigkeit!

Nehmt meinen Glückwunsch an! Heut' ist die Hochzeit.

Zweimal ward ich in dieser Nacht zu ihr
Ceholt; sie hatt' es gar zu eilig; kaum
Ließ sie mir Zeit, den Fuß in die Pantossel

Zu stecken; ungefrühstückt ging ich hin;
Es war so grimmig kalt, daß mir der Bart

Noch zittert — Ausschub sollt' ich ihr verschaffen,

Rath schaffen sollt' ich — Bei der Majestät

Fürsprach' einlegen — Ja, was sollt' ich nicht!

'S war mir ein rechtes Gaublum und Labfal, Ich laugn' es nicht, fie besperat zu febn. Cartaglia.

Ich ward um feche Uhr zu ihr hin beschieden; Der Tag brach eben an; sie hatte nicht Geschlafen und sah aus wie eine Gule. Wohl eine halbe Stunde bat sie mich, Gab mir die schonsten Worte, doch umsoust! Ich glaube gar, ich hab' ihr bittre Dinge Gesagt vor Ungeduld und grimm'ger Kalte. Altoum.

Seht, wie sie die zum letzten Augenblick'
Noch zaubert! Doch sie sperret sich umsonst.
Gemessene Besehle sind gegeben,
Daß sie durchaus im Divan muß erscheinen,
Und ist's mit Gute nicht, so ist's mit Zwang.
Sie selbst hat mich durch ihren Eigensinn
Berechtigt, diese Strenge zu gebrauchen.
Erfahre sie die Schande nun, die ich
Umsonst ihr sparen wollte — Freue dich,
Wein Sohn! Nun ist's an dir, zu triumphiren!
Malas.

Ich bank' euch, Sire. Mich freuen kann ich nicht. Bu schmerzlich leib' ich selbst, baß ber Geliebten Um meinetwillen Zwang geschehen soll. Biel lieber wollt' ich — Uch, ich konnte nicht! Bas ware Leben ohne sie? — Bielleicht Gelingt es endlich meiner zärtlichen Bewerbung, ihren Abscheu zu besiegen, Ihn einst vielleicht in Liebe zu verwandeln.

Mein ganzes Bollen soll ihr Stlave seyn, Und all mein höchstes Wünschen ihre Liebe. Wer eine Gunst bei mir erlangen will, Wird keines andern Kurspruchs nothig haben, Ms eines Winks aus ihrem schonen Aug'. Kein Nein aus meinem Munde soll sie kranken, So lang die Parze meinen Faden spinnt; So weit die Welle meines Lebens rinnt, Soll sie mein einzig Träumen seyn und Denken!

## Altonm.

Auf benn! man zögre långer nicht! Der Divan Werbe zum Tempel. Man erhebe ben Altar! Der Priester halte sich bereit! Sie soll Bei ihrem Eintritt gleich ihr Schicksal lesen, Und soll erfahren, daß ich wollen kann, Was ich ihr schwur.

(Der hintere Borbang wird aufgezogen; man erblict ben chinefischen Goben, ben Altar und die Priefter, Alles mit Kerzen beleuchtet.)

#### Dan offne alle Pforten!

Das ganze Bolt foll freien Eingang haben! Beit ift's, baß biefes undankbare Rind Den taufenbfachen Rummer uns bezahle, Den es auf unfer greifes haupt gehauft.

(Man hort einen lugubren Marich mit gebampften Arommeln. Balbbarauf zeigt sich Aruffalbin mit Berschnittenen, hinter ihnen bie Gtlavinnen, barauf Aurandot, alle in schwarzen Albren, die Frauen in schwarzen Schleiern.)

#### Pantalon.

Sie kommt! Sie kommt! Still! Welche Magmusit!

Belch trauriges Geprang! Gin hochzeitmarfc, -Der vollig einem Leichenzuge gleicht!

(Der Aufzug erfolgt gang auf diefelbe Beije und mit benfelben Ceremonien wie im zweiten Alt.)

# Bweiter Anstritt.

Vorige. Turandot, Adelma, Belima, Ihre Gelavinnen und Berschnittenen.

## Curandot

(nachbem fie ihren Thron bestiegen und eine allgemeine Stille erfolgt, zu Ralaf).

Dies Trau'rgepränge, unbekannter Prinz, Und dieser Schmerz, den mein Gefolge zeigt, Ich weiß, ist eurem Auge süße Weide. Ich sehe den Altar geschmückt, den Priester Zu meiner Trauung schon bereit, ich lese Den Hohn in jedem Blick und möchte weinen. Was Kunst und tiese Wissenschaft nur immer Vermochten, hab' ich angewandt, den Sieg Euch zu entreißen, diesem Augenblick, Der meinen Ruhm vernichtet, zu entsliehen; Doch endlich muß ich meinem Schicksal weichen. Kalaf.

D lafe Turandot in meinem Herzen, Wie ihre Trauer meine Freude dampft, Gewiß, es wurde ihren Jorn entwaffnen. War's ein Vergehn, nach folchem Gut zu ftreben? Ein Frevel war's, es zaghaft aufzugeben!

#### Altoum.

Prinz, ber Herablaffung ift sie nicht werth. An ihr ist's jego, sich herabzugeben! Kann sie's mit ebelm Anstand nicht, mag sie Sich darein sinden, wie sie kann — Man schreite Zum Werk! Der Instrumente froher Schall Berkunde laut —

#### Curandot.

Gemach! damit ift's noch ju fruh!

(Aufstehend und zu Kalaf sich wendenb.) Bollkommner konnte mein Triumph nicht senn, Als dein getäuschtes Herz in suße Hoffnung Erst einzuwiegen und mit Einemmal Nun in den Abgrund nieder dich zu schleudern. (Langsam und mit erhobner Stimme.)

Hor', Ralaf, Timurs Sohn! verlaß den Divan! Die beiden Namen hat mein Geist gefunden. Such' eine andre Braut — Weh dir und Allen, Die sich im Kampf mit Turandot versuchen!

#### Ralaf.

D ich Ungludlicher!

Altonm.

Ift's moglich? Gotter!

Pantalon.

Heilige Ratharina!

(Bu Tartaglia.)

Geht heim! Laft euch ben Bart auszwicken, Doctor!

Cartaglia.

Allhochfter Tien! Mein Berftand fteht ftill!

#### Ralaf.

Alles verloren! alle Hoffnung toot!

— Wer steht mir bei? Ach, mir kann Niemand helsen!
Ich bin mein eigner Morber; meine Liebe
Berlier' ich, weil ich allzusehr geliebt!

— Warum hab' ich die Rathfel gestern nicht
Mit Fleiß versehlt, so läge dieses Haupt
Jetzt ruhig in dem ew'gen Schlaf des Todes,
Und meine bange Seele hätte Lust.
Warum, zu gut'ger Kaiser, mußtet ihr
Das Blutgesetz zu meinem Vortheil mildern,
Daß ich mit meinem Haupt dafür bezahlte,
Wenn sie mein Rathsel ausgeldst — So wäre
Ihr Sieg vollsommen und ihr Herz befriedigt!

for Sieg volltommen und ihr herz befriedigt!
(Ein unwilliges Gemurmel entsteht im hintergrund.)

Altoum.

Ralaf! mein Alter unterliegt bem Schmerg; Der unverfehne Blitiftrahl ichlägt mich nieber.

Eurandot (bei Seite zu Belima).

Sein tiefer Fammer rührt mich, Zelima! Ich weiß mein Herz nicht mehr vor ihm zu schützen.

Belima (feife ju Enrandot).

D so ergebt euch einmal! Macht ein Ende! Ihr seht, ihr hort, bas Bolf wird ungeduldig! Abelma (far fic).

Un diesem Augenblid hangt Tod und Leben! Ralaf.

Und braucht's benn bes Gefetzes Schwert, ein Leben Zu endigen, bas langer mir zu tragen Unmbglich ift?

(Er tritt an ben Abron ber Auranbot.)

Ja, Unverschnliche!

Sieh hier ben Ralaf, ben bu kennst — ben bu Alls einen namenlosen Fremdling haßtest, Den bu jetzt kennst und fortfährst zu verschmahn! Berlohnte sich's, ein Daseyn zu verlängern, Das so ganz werthlos ist vor beinen Augen? Du sollst befriedigt werden, Grausame! Nicht länger soll mein Anblick diese Sonne Beleidigen — Zu beinen Füßen —

(Er zieht einen Dolch und will fich burchsteben. In bemfelben Augenblick macht Abelma eine Bewegung, ihn zuruck zu halten, und Aurandot fintzt von ihrem Ahron.)

#### Eurandot

(ihm in den Arm fallend, mit dem Ausbrud bes Schredens und ber Liebe).

Ralaf!

(Beibe feben einanber mit unverwandten Bliden an und bleis ben eine Zeitlang unbeweglich in biefer Stellung.)

# Altonm.

Was seh' ich!

Ralaf (nach einer Pause). Du? Du hinderst meinen Tod?

Ift das dein Mitleid, daß ich leben soll, Ein Leben ohne Hoffnung, ohne Liebe? Meiner Berzweiflung denkst du zu gebieten?
— Hier endet deine Macht. Du kannst mich todten; Doch mich zum Leben zwingen kannst du nicht. Laß mich, und wenn noch Mitleid in dir glimmt, So zeig' es meinem jammervollen Bater! Er ist zu Pedin; er bedarf des Trostes; Denn auch bes Alters lette Stute noch, Den theuren, einz'gen Sohn raubt ihm bas Schidfal.

(Er will fich tobten.)

#### Curandot

(wirft fich ihm in die Arme).

Lebt, Ralaf! Leben follt ihr - und fur mich! Ich bin befiegt. Ich will mein Derz nicht mehr Berbergen - Gile, Belima, ben beiben Berlaffenen, bu tennft fie, Troft gu bringen, Freiheit und Freude zu verfunden - Gile! Belima.

Ach und wie gerne!

Adelma (får sig).

Es ift Beit zu fterben.

Die hoffnung ift berloren.

Ralaf.

Traum' ich, Gotter?

Curandot.

3ch will mich feines Ruhms anmaßen, Pring, Der mir nicht gufommt. Biffet benn; es wiff' Ce alle Welt! Nicht meiner Wiffenschaft, Dem Bufall, eurer eignen Uebereilung Berbant' ich bad Geheimniß eures Namens. Ihr felbft, ihr ließet gegen meine Stlavin Abelma beide Namen euch entschlupfen. Durch fie bin ich dazu gelangt — Ihr alfo habt Befiegt, nicht ich, und euer ift ber Preis. - Doch nicht bloß, um Gerechtigkeit zu üben Und bem Gefetz genug zu thun - nein, Pring! Um meinem eignen Bergen ju gehorchen,

Schent ich mich euch — Ach, es war euer, gleich Im ersten Augenblick, da ich euch fah! Abelma.

D nie gefühlte Marter!

#### Ralaf

(ber biese gange Beit über wie ein Ardumenber gestanden, scheint jest erst zu sich selbst zu kommen und schließt die Prinzessin mit Entzüden in seine Arme).

Ihr die Meine?

D tobte mich nicht, Uebermaaf ber Wonne!

## Altonm.

Die Gotter segnen dich, geliebte Tochter, Daß du mein Alter endlich willst erfreun. Berziehen sen dir jedes vor'ge Leid; Der Augenblick heilt jede Herzenswunde.

#### Pantalon.

Sochzeit! Sochzeit! Macht Plat, ihr herrn Doctoren! Cartaglia.

Plat! Plat! Der Bund fen alfogleich befchworen! Adelma.

Ia lebe, Grausamer, und lebe glucklich Mit ihr, die meine Seele haßt!

(Zu Turandot.)

Ja wiffe, Daß ich dich nie geliebt, daß ich dich haffe, Und nur aus haß gehandelt, wie ich that. Die Namen fagt' ich dir, um den Geliebten Aus beinem Arm zu reißen und mit ihm, Der meine Liebe war, eh' du ihn fahft, In glucklichere Lander mich zu flüchten.

Roch biese Racht, ba ich zu beinem Dienft Geschäftig ichien, versucht' ich alle Riften; Gelbst die Berlaumdung spart' ich nicht, jur Flucht Mit mir ihn zu bereden; doch umfonft! In feinem Schmerz entschlupften ihm bie Damen, Und ich berrieth fie bir: bu follteft fiegen; Berbannt von beinem Angeficht follt' er In meinen Urm fich werfen - Gitle hoffnung! Bu innig liebt' er bich und mablte lieber, Durch bich zu fterben, ale fur mich zu leben! Berloren hab' ich alle meine Ruben; Mur Gins fteht noch in meiner Macht. Ich ftamme, Bie bu, bon toniglichem Blut und muß errothen, Daß ich fo lange Stlavenfeffeln trug. In bir muß ich bie blut'ge Reindin baffen. Du haft mir Bater, Mutter, Bruber, Schweftern, Mir Alles, mas mir theuer mar, geraubt, Und nun auch ben Geliebten raubst bu mir. So nimm auch noch bie Lette meines Stammes. Mich felbst zum Raube bin — Ich will nicht leben! (Sie bebt ben Dolch, welchen Turanbot bem Ralaf entriffen, von ber Erbe auf.)

Berzweiflung gudte biefen Dolch; er hat Das Herz gefunden, bas er spalten foll. (Sie will sich erstechen.)

Ralaf (fäut ihr in ben Arm).

Faßt euch, Adelma!

Adelma.

Lag mich, Undankbarer! In ihrem Urm bich feben ? Nimmermehr!

## Ralaf.

Ihr follt nicht sterben. Eurem glucklichen Berrathe bant' ich's, daß dies schone Herz, Dem Zwange feind, mich ebelmuthig frei Beglucken konnte — Gutiger Monarch, Benn meine heißen Bitten was vermögen, So habe sie die Freiheit zum Geschenk, Und unsers Gluckes erstes Unterpfand Sep eine Gluckliche!

#### Eurandot.

Auch ich, mein Bater, Bereinige mein Bitten mit bem seinen.
Bu haffenswerth, ich fahl' es, muß ich ihr Erscheinen; mir verzeihen kann sie nie, Und konnte nie an mein Berzeihen glauben.
Sie werde frei, und ist ein größer Gluck Für sie noch übrig, so gewährt es ihr!
Wir haben viele Thranen sließen machen,

# Und muffen eilen, Freude zu verbreiten. Bantalon.

Um's himmelswillen, Sire, schreibt ihr ben Lauspaß So schnell ihr könnt, und gebt ihr, wenn sie's fordert, Ein ganzes Königreich noch auf ben Weg.
Wir ist ganz weh und bang, daß unsre Freude In Rauch ausgeh', so lang ein wuthend Beib Sich unter Einem Dach mit euch besindet.

Altonm (zu Turandot).

An folchem Freudentag, ben du mir schenkft, Soll meine Milbe keine Grenzen kennen. Nicht bloß die Freiheit schenk' ich ihr; fie nehme Die vaterlichen Staaten auch gurud, Und theile fie mit einem wurd'gen Gatten, Der klug sep und ben Mächtigen nicht reize. Adelma.

Sire — Königin — ich bin beschämt, verwirrt — So große Huld und Milbe druckt mich nieder. Die Zeit vielleicht, die alle Wunden heilt, Wird meinen Kummer lindern — Jetzt vergönnt mir Zu schweigen und von eurem Angesicht Zu gehn — denn nur der Thränen bin ich fähig, Die unaushaltsam diesem Aug' entströmen.

(Sie geht ab mit verhaltem Gesicht, noch einen glabenben Blid auf Ralaf werfenb, eb' fie fcheibet.

# Setzter Auftritt.

Die Vorigen ohne Abelma. Gegen bas Ende Timur, Barak Skirina und Zelima.

# Ralaf.

Mein Bater, o wo find' ich dich, wo bist du, Daß ich die Fulle meines Glücks in deinen Busen Ausgieße?

Turandot (vertegen und beschämt).
Ralaf, euer edler Bater ift
Bei mir, ift hier — In diesem Augenblicke Fühlt er sein Gluck — Berlangt nicht mehr zu wiffen, Nicht ein Geständniß, das mich schamroth macht, Bor allen diesen Zeugen zu vernehmen.

#### Altonm.

Timur bei dir? Wo ist er? — Freue dich, Mein Sohn! Dies Kaiserreich hast du gewonnen; Auch dein verlornes Reich ist wieder dein. Ermordet ist der grausame Tyrann, Der dich beraubte! Deines Bolfes Stimme Ruft dich zuruck auf beiner Bater Thron, Den dir ein treuer Diener ausbewahrt. Durch alle Lander hat dich seine Botschaft Gesucht, und selbst zu mir ist sie gedrungen. — Dies Blatt enthält das Ende deines Unglücks.

(Ueberreicht ihm einen Brief.)

# Kalaf

(wirft einen Blid hinein und steht eine Zeitlang in sprachlofer Rabrung).

Sotter des himmels! Mein Entzuden ift Droben bei euch - Die Lippe ift versiegelt.

(In diesem Augenblick bisnet sich der Saal. Timur und Barraf treten herein, von Zelima und ihrer Mutter begleitet. Wie Kalas seinen Bater erblickt, eilt er ihm mit ausges breiteten Armen entgegen; Baraf sinkt zu Kalass Küßen, indem sich Zelima und ihre Mutter vor der Turandot nies derwerfen, welche sie gittig aushebt. Altoum, Pantalon und Tartaglia siehen gerührt. Unter diesen Bewegungen fäst der Borhang.)

<del>-</del>000





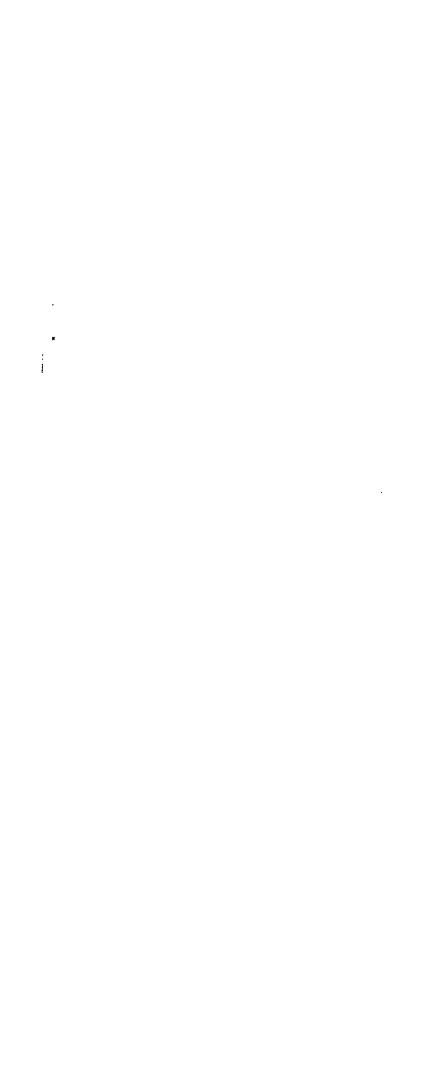



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

taken from the Building



